ift ein Geheimniß. So viel aber steht fest, daß sie vollkomemen glücklich waren; da sie aber schon seit fünfzehn Jahren gewöhnt waren allein mit einander zu sein, so hatte ihr Alleinsein nichts gerade Neucs für sie.

Als aber Rebecca Sharp und ihr starker Begleiter sich in einem einsamen Gange verirrten, auf welchem sich wohl nicht über hundert ebenso umherwandelnde Barchen befansten, sühlten sie beibe, daß ihre Lage eine höchst zarte und kritische sei und Miß Sharp glaubte, nun oder nimmer sei der Zeitpunkt, eine Erklärung hervorzurusen, welche auf den Lippen des Herrn Joseph Sedlen zitterte. Sie waren vorher in dem Panorama von Moskau gewesen, wo sie ein roher Mensch auf den Fuß trat, so daß sie mit einem kleinen Schmerzensschrei rücklings in die Arme des Herrn Sedley sank und dieser kleine Zwischenfall steigerte die Zärtlichkeit und Bertraulichkeit ihres Begleiters so sehr, daß er ihr mehrere seiner Lieblingsgeschichten aus Indien nochmale, wenigstens zum sechstenmal, erzählte.

"D wie gern mochte ich Indien sehen!" feufzete Rebecca.

"Mochten Sie?" entgegnete Joseph mit der hochs sten Zärtlichkeit und offenbar follte dieser Frage eine noch weit innigere folgen (benn er athmete tief und schnell und Rebecca's Hand, die in der Nähe seines Herzens ruhete, konnte die sieberhasten Schläge desselben zählen), als, wie heraussordernd! das Glockenzeichen zum Feuerwerk gegeben wurde, ein allgemeines Drängen und Laufen eintrat und die interessanten Liebenden dem Bolksströme solgen mußten. Der Capitain Dobbin wollte fich ber Gefellschaft beim Abendessen anschließen, ba ihm die Unterhaltungen im Bauxhall nicht besonders zusagten, aber er ging zweimal da vorbei, wo die beiden jest vereinigten Paare sasen und Niemand achtete auf ihn. Es war für vier gedeckt. Die beiden Paare sprachen ganz glücklich mit einander und Dobbin wußte, daß er so ganz und gar vergessen sei als eristire er in der Welt gar nicht.

"Ich wurde boch überstüssig sein," sagte ber Capitain indem er sie ansah; "ich werde wohl am Besten thun, wenn ich zu dem Eremiten gehe und mich mit ihm unterhalte." So wanderte er denn langsam aus dem Bolkszgedränge, dem Lärme, dem Tellergeklapper in den dunzfeln Gang hinaus, an dessen Ende der wohlbekannte Eremit von Pappe saß. Es war keine angenehme Unterhaltung für Dobbin und ich kann aus eigener Ersahrung behaupten, daß es eine der allerpeinlichsten und langweiligsten Lagen für einen Hagestolz ist, an einem zahlzreich besuchten öffentlichen Orte wie Baurhall allein zu sein.

Die beiben Paare bagegen waren ganz glucklich in ihrer Loge, wo bas vertraulichste und angenehmste Gesspräch geführt wurde. Joseph saß in seiner höchsten Glorie da und jagte die Rellner mit ächter Majestät hin und her. Er machte den Salat, er entforkte die Champagnerstasche, er zerlegte die gebratenen Hühner und aß und trank das Meiste von dem was aufgetragen wurde. Endlich bestand er auch darauf, eine Bowle Arrack-Punsch kommen zu lassen.

Diserson Google

Diese Punschbowle ist die Ursache ber ganzen vorliegenden Geschichte. Und warum sie nicht eben so gut wie irgend etwas Anderes? Sie hatte den bedeutendsten Einstuß auf die Hauptpersonen unsrer Erzählung, obgleich die meisten keinen Tropfen von dem Punsche kosteten.

Die jungen Damen tranken gar nicht; Osborne trank ben Punsch nicht gern und die Folge davon war, daß Joseph, der dicke Gourmand, den ganzen Inhalt der Bowle allein zu sich nahm, so wie die Folge davon eine außerordentliche Lebhaftigkeit bei ihm, die anfangs saft Staunen erregte und endlich peinlich wurde, denn er sprach und lachte so laut, daß eine Menge Personen an der Loge sich sammelten und die drei andern Unschuldigen darin in die äußerste Berlegenheit kamen. Als er dann ein Lied singen wollte (was er in dem eigenthümlichen Tone that, welchen Betrunkene anstimmen), trieb er fast die ganze Juhörerschaft fort, die an dem vergoldeten Ruschel » Orchester stand, und erwarb sich dauernden Applaus.

"Bravo, Dicker!" rief ber Eine. "Da capo, Das niel Lambert!" sagte ein Iweiter. "Was für eine Fis gur, wenn ber auf bem gespannten Seile ianzte!" rief ein andrer Spaßvogel aus zu ber unbeschreibs lichen Besorgniß ber Damen und dem großen Aerger Osborne's.

"Um bes himmels willen, Joseph, wir wollen aufftehen und fortgehen," sagte bieser mahrend die Madchen fich erhoben.

"Bleiben Sie, meine geliebteste Geliebte," schrie Joseph, ber nun lowenfuhn war und schlang seine Arme um Rebecca. Sie suhr zuruck, konnte sich aber nicht frei machen von ihm. Das Lachen draußen wurde immer stärker. Joseph suhr fort zu trinken, zu liebeln und zu singen, schwenkte dabei das Glas annuthig gegen die Umsstehenden und forderte sie auf zu ihm zu kommen und mit ihm Punsch zu trinken.

Deborne war eben nahe baran einen Mann in Stolpenstiefeln hinauszuwerfen, welcher die Einladung in Ernst nahm und es schien ein Aufstand unvermeiblich zu sein, als zum größten Glucke Dobbin, der bisher draußen in dem Garten umhergegangen war, in die Loge trat. "Tretet zuruck, ihr Narren," sagte er indem er eine Anzahl der Neugierigen bei Seite schob, die vor dem dreieckigen Hute und dem martialischen Aussehen scheu zurückwichen.

"Gott im Himmel, Dobbin, wo bist Du gewesen?" fragte Doborne indem er den weißen Cashemirshawl von dem Arme des Freundes nahm und ihn Amalien übergab. "Sei so gut und nimm Dich Joseph's an während ich die Damen zu dem Wagen bringe."

Joseph stand auf um einzuschreiten, aber ein leichter Stoß von Deborne's Hand feste ihn wieder nieder und der Lieutenant konnte die Damen in aller Sicherheit forts sihren. Joseph warf ihnen Rushandchen nach als sie gins gen und rief in trunkenem Muthe: "Gott fei mit Euch!" Dann ergriff er die Hand des Capitain Dobbin und gestand demfelben, das Gehetnniß seiner Liebe. Er bete

Barrie Water 18

Distant by Google

bas Mabchen an, das eben fortgegangen sei, er habe ihr das Herz gebrochen, er wisse es wohl, aber am nächsten Morgen werde er sich mit ihr in der St. Georgesirche trauen lassen; heute noch poche er den Erzbischof von Canterbury heraus, damit er alles bereit halte. Dies benutte Dobbin, um ihn zu vermögen den Garten zu verlassen und sich sofort nach dem erzbischöslichen Palaste zu begeben. Als er ihn erst draußen vor dem Thore hatte, brachte er ihn leicht in einen Miethwagen, der ihn wohlbehalten an seiner Wohnung absette.

Georg Osborne brachte auch die Madchen wohlbehalsten nach Hause und als er dann selbst nach Hause ging, lachte er so lant, daß er den Nachtwächter störte. Amalie sah die Freundin sehr betrübt an als sie die Treppe hinaufsgingen, füßte sie und legte sich zu Bette ohne weiter ein

Bort zu fagen.

"Morgen muß er sich nun erklären," bachte Rebecca.
"Er nannte mich seine Geliebte, viermal, und brückte mir in Amaliens Gegenwart die Hand. Er muß sich morgen erklären." Das dachte auch Amalie und sie dachte sichers lich auch an den Anzug, den sie als Brautsührerin tragen wolle, und an die Geschenke, die sie ihrer lieben Schwäsgerin geben sollte, sowie an eine spätere Eeremonie, bei welcher sie selbst die Hauptrolle spielen würde und dann.. und dann u. s. w.

D ihr unersahrenen jungen Madchen! Wie wenig kennt ihr die Wirkungen von Arachpunsch! Was ist der Arack in dem Punsche Abende gegen dus Gestellten im Kopfe am andern Morgen?

Martt bes Lebens. I.

Staatsbibliotizet Mindyen

The redby Google

Ich kann es betheuern: keine Ropfschmerzen in ber Welt laffen sich mit benen nach einem Punsch im Bauxhall vergleichen. Noch nach zwanzig Jahren kann ich mich ber Folgen zweier Blaser solchen Getrankes erinnern, — zweier Weinglaser, nur zwei, auf Ehre! Und Joseph Sebley, ein Leberkranker, hatte wenigstens ein Quart bieser fürchterlichen Mixtur getrunken.

Der nachfte Morgen, an welchem, wie Rebecca meinte, bie Morgenrothe ihres Bludes tagen follte, fant Geblen in einem Buftande, welchen feine Reber gu beschreiben im Stande ift. Sodamaffer mar damals noch nicht erfun-Dunnbier - mer wird es glauben? - war bas einzige Getrant, mit welchem ungludliche Danner bas Rieber nach einem Bechgelage am Abende vorher beruhig= Mit biefem milden Trante vor fich fand Deborne ben Ginnehmer von Bogglen Bollah achzend auf bem Sopha feiner Bohnung. Dabbin war bereits zugegen und wartete feinen Batienten von voriger Racht. beiben Freunde, bie ben ballegenben Becher anblickten und bann von ber Seite einen Blid wechselten, lachten heimlich. Gelbft Seblen's Wiener, einer ber bedachtigsten und untabeligsten Manner, ber gewöhnlich ftumm und ernft mar wie ein Leichenbitter, fonnte fein Geficht mit Dube in ben ernften Falten halten, wenn er feinen Bertn ansah.

"herr Sebley war in voriger Nacht ungemein aufgeregt," flufterte er im Vertrauen Osborne zu, während biefer die Treppe hinaufging. "Er wollte den Fiaker prügeln. Der Capitain mußte ihn auf seinen Armen wie

> Charleshibisotteri Minutesi

ein Kind die Treppe hinauftragen." Bahrend Brush so sprach, zuckte ein schwaches Lächeln über sein Gesicht, das indeß gleich darauf seine gewöhnliche unergründlich tiefe Ruhe wieder annahm, indem er die Thür ausmachte und Herrn Deborne ankündigte.

"Wie geht's, Seblen?" begann ber Lieutenant, nachs bem er sein Opfer gemustert hatte. "Kein Glied zers brochen? Unten ist ein Fiaker mit einem schwarzblauen Auge und verbundenem Kopfe, der Dich zu verklagen drohet."

"Was fagst Du? Berklagen?" fragte Seblen so leise und matt, daß man ihn kaum verstehen konnte.

"Beil Du ihn gestern Abend geschlagen haft, nicht wahr Dobbin? Du bortest übrigens ganz gut. Der Rachtwächter sagt, er habe nie Jemanden so blipschnell niederstürzen sehen. Frage nur Dobbin."

"Sie hatten allerdings einen Streit mit dem Fiacre," bestätigte der Capitain.

"Und der Mensch mit dem weißen Rocke im Baurhall! Wie Joseph ihn bearbeitete! Wie die Damen schriem! Wahrhaftig, Joseph, das Herz im Leibe lachte mir als ich Dich so umgewandelt sah. Ich glaubte bisher immer, Ihr Civilisten hattet gar keinen Muth; ich trete Dir aber gewiß nicht wieder in den Weg, wenn Du etwas angestrunken bist."

"Ja, ich glaube auch, baß ich fürchterlich bin, wenn ich gereizt werde," fenfzte Joseph auf bem Sofa und machte ein fo trubselig lacherliches Geficht, daß ber Capi-

tain trot feiner Artigfeit nicht langer an-fich halten fonnte und Osborne laut auflachte.

Deborne benutte seinen Vortheil weiter in unbarmsherziger Weise. Er hielt Joseph für eine Memme. Er hatte bei sich die Heirathsfrage zwischen Joseph und Resbecca überbacht und war eben nicht sehr erfreut, daß ein Mitglied der Familie, in welche er, Deborne von dem . . Regimente, heirathen wollte, eine Miskeirath mit einer kleinen Gouvernante einzugehen gedachte.

"Du schlagen, armer Kerl!" sagte er. "Du furchts bar? Mensch, Du konntest ja nicht mehr auf den Beinen stehen, Jedermann im Garten lachte Dich aus, wahs rend Du selbst weintest. Weist Du noch, daß Du öffents lich gesungen haft?"

"Was?" fragte Joseph.

"Ein sentimentales Lieb und nanntest Rosa, Rebecca — wie heißt Amaliens Freundin? Deine geliebteste Gesliebte." Und der unbarmherzige kecke Lieutenant ergriff Dobbin's Hand und spielte die Scene zum Entsetzen Joseph's und trot den Bitten des gutmuthigen Dobbin unt Schonung nach.

"Warum sollte ich ihn schonen?" antwortete Osborne auf die Vorstellungen seines Freundes, als sie den Patienten unter den Händen des Dr. Gollop verließen... "Welches Necht hat er eine Gönner-Miene anzunehmen und uns zu Narren im Vauxhall zu machen? Wer ist die der Schule kaum entwachsene Kleine, die um ihn herum äugelt und liebelt? Die Familie ist ohne sie schon gewöhnlich genug. Eine Gouvernante ist ganz gut, aber

This lead by Google

ich will boch lieber eine vornehme Dame zur Schwägerin haben. Ich bin liberal, habe aber auch meinen Stolz und kenne meine Stellung; sie mag bei der ihrigen bleisben. Ich werde den großen prahlerischen Nabob schon herunterbringen und es verhindern, daß man ihn zu einem noch größern Narren macht als er so schon ist; des halb sagte ich ihm er solle auf der Hut sein, damit sie ihn nicht wegen Cheversprechens verklage.

"Du wirft dies am besten wissen," fagte Dobbin, wenn auch in ziemlich zweifelhaftem Tone. "Du warst immer ein Torn und Deine Familie ist eine vom besten Avel in England, aber . . ."

"Komm, besieh Dir die Madchen und mache selbst ber Miß Charp die Cour," unterbrach der Lieutenant seinen Freund, aber Capitain Dobbin lehnte es ab, Osborne bei bessen täglichem Besuche bei den Mådchen zu begleiten.

Bahrend er die Straße hinab ging und an bas Haus Sedlen's fam, mußte er unwillfürlich lachen, als er die beiden Mädchen, jede in einem andern Stock, auf der Lauer am Fenster stehen sah. Miß Amalie blickte von dem Balconfenster eistig an die entgegengesehte Seite des Playes, wo Osborne wohnte, während Rebecca von ihrem kleinen Schlafzimmer im zweiten Stocke aus sich umschauete, ob sich Josephs große Gestalt in der Ferne zeige.

"Schwester Anna steht auf ber Warte," sagte Deborne Bu Amalien, "aber es kommt Niemand" und lachend be-

schrieb er in ben fpaghaftesten Ausbrucken ben traurigen Bustand ihres Brubers.

"Es ift recht grausam von Ihnen ba zu lachen, Georg," sagte fie mit einem ganz eigenthumlich unglücklichen Gesichtchen, aber Georg lachte nun noch mehr über ihre Jammermiene, blieb dabei, daß der Spaß ein ganz vortrefflicher sei und als Miß Sharp heruntersam, neckte er sie sehr lebhaft über den Eindruck ihrer Reize auf den dicken Civilisten.

"Ach, Miß Sharp, wenn Sie ihn biesen Morgen sehen könnten," sagte er, wie er in seinem geblumten Schlafrocke achzt und sich auf dem Sopha windet! Wenn Sie nur wenigstens gesehen hatten, mit welcher Miene er dem Doctor Gollop die Zunge hinhielt!"

.. Wer ?"

"Wer? Wer? Naturlich Capitain Dobbin, gegen welchen Sie, beiläufig gesagt, am vorigen Abende so auf= merksam waren."

"Wir waren aber sehr unartig gegen ihn," bemerkte Amalie errothend . . "Ich .: ich vergaß ihn ganz."

"Natürlich," erwiderte Osborne noch immer lachend. "Man kann doch nicht immer an Dobbin benken, Amalte. Könnten Sie das, Miß Sharp?"

"Nur als er bas Weinglas bei Tische umfließ," ants wortete Rebecca mit ftolzer Miene, ben Kopf zuruckwersfend, "sonst nie, habe ich einen Augenblick die Existenz bes Capitain Dobbin beachtet."

"Sehr gut, Diß Charp, ich werde ihm bies erzählen," fagte Deborne und mahrend er fprach, fuhlte Rebecca all:

malig in ihrem Herzen Mißtrauen und haß gegen ben jungen Officier, ber dies nicht im mindesten ahnete. "Hat er mich zum Narren?" dachte Rebecca. "Hat er mich lächerlich gemacht gegen Joseph? Hat er ihn erschreckt? Bielleicht kommt er nun nicht." Es sank ein Nebel auf ihre Augen und ihr Herz klopste schwer und bang.

"Sie scherzen immer," sagte sie, während sie so un: schuldig als möglich lachte. "Scherzen Sie nur immer, herr Lientenant, ich habe ja Niemanden, der mich vertheis biget." Und Georg Osborne fühlte als sie fortging und Amalie ihn vorwurfsvoll ansah ein wenig männliche Rene darüber, daß er unnöthig unfreundlich gegen die hilslose Waise gewesen. "Weine liebe Amalie," sagte er, "Sie sind zu gut, zu gütig. Sie kennen die Welt nicht. Ihre Freundin muß ihre Stellung besser erkennen lernen."

"Glauben Sie nicht, baß Jofeph .."

"Ich weiß es wahrhaftig nicht. Es ist möglich und auch nicht möglich. Ich habe ihm nichts zu befehlen. Ich weiß nur, daß er ein sehr thöricht eiteler Mensch ist und meine liebe Amalie vorige Nacht in eine peinliche Berlegenheit brachte. "Meine geliebteste . Geliebte!" und er lachte von neuem und zwar in so brolliger Weise, daß Amalie mitlachen mußte.

Joseph kam biesen ganzen Tag nicht, aber Amalie war woch immer unbeforgt, benn ber kleine Schalk hatte berdie ten Bagen, Sambo's Abjutanten, in Josephs Bohnung geschickt, um ein Buch, bas er ihr versprochen,

holen und sich nach seinem Besinden erkundigen zu laslen. Die Antwort durch den Diener Josephs lautete, sein herr liege frank im Bett und der Doctor sei eben bei ihm. So musse er morgen kommen, dachte sie, aber sie hatte doch nicht den Muth ein Wort darüber mit Res becca zu sprechen, eben so wenig deutete diese irgendwie auf den Abend im Baurhall hin.

Am nachsten Tage indessen als die beiben Madchen auf dem Sopha saßen und so thaten als arbeiteten sie oder schrieben sie Briefe oder lasen sie Romane, trat Sambo mit seinem gewöhnlichen einnehmenden Grinsen ein. Er hatte ein Packet auf dem Arme und ein Brieschen auf dem Teller.

"Brief von Herrn Joseph, Miß," sagte Sambo. Wie zitterte Amalie als sie das Schreiben erbrach! Es lantete also:

"Liebe Amalie, ich schicke Dir hiermit "Die Waise "im Walbe.". Gestern war ich so krank, daß ich nicht "kommen konnte. Hente reise ich nach Cheltenham. Ents"schuldige mich, wenn es Dir möglich ist, bei der liedenss"würdigen Miß Sharp wegen meines Benehmens im "Bauxhall und bitte sie mir jedes Wort, das ich in der "Aufregung nach jenem unseligen Abendessen gesprochen "haben mag, zu vergeben und zu vergesen. Sobald "ich mich erholt habe, denn meine Gesundheit ist sehr ers"schüttert, werde ich sur einige Monate nach Schotttland "gehen. Dein Joseph Sedley."

Das war das Todesurtheil. Alles war vorüber, Amalie wagte es nicht, Rebecca's bleiches Geficht und brennbe Augen anzusehen, aber sie ließ ben Brief in der Freundin Schooß fallen, stand auf, ging hinauf in ihr Zimmer und erleichterte ihr Herz durch Thränen.

Die Blenkinsop, die Wirthschafterin, suchte sie da zu trösten, Amalie weinte deshalb an ihrem Halse und fühlte sich um vieles beruhiget. "Ich getrauete es mir nicht Ihnen zu sagen, aber Niemand im Hause kann sie leisten; nur im Ansange hatten auch wir sie gern. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, daß sie die Briefe der Madame gelesen hat. Sie soll sich auch immer mit Ihrem Schmucke und in Ihrer Commode und in allen Commoden etwas zu schaffen machen und gewiß hat sie Ihr weises Band in ihren Koffer gethan."

"Das habe ich ihr gegeben," fagte Amalie.

Aber dies anderte die Meinung der Wirthschafterin von Dis Sharp doch nicht. "Ich traue nun einmal den Gouvernantinnen nicht," sagte sie zu dem Rammermadschen. "Sie geben sich ein Air und spielen die Damen und ihr Lohn ist doch nicht größer wie der von unser einen."

Jebermann im Sause, mit Ausnahme Amaliens, sah nun mit einemmal ein, daß Rebecca sobald wie möglich forte musse. Das gute Rind plunderte alle ihre Kisten und Kasten und Schränfe und Schachteln, musterte alle ihre Rieber, Kragen, Nadeln, Spigen, seibenen Strumpse und Valbeln durch und wählte dies und wählte das aus, um ein häuschen für Rebecca zusammenzubringen. Dann ging sie zu ihrem Bater, dem freigebigen englischen Kauss

manne, ber versprochen hatte ihr soviel Guineen zu geben als sie Jahre zählte und bat den alten Herrn bas Geld der lieben Rebecca zu geben, die es brauchen werde, während sie nichts bedürfe.

Sie nothigte felbst Osborne beizustenern und (er war so freigebig wie irgend ein junger Officier in der Armee) er ging fogleich fort, um den schönsten Hut und den schönsten Spenzer zu kaufen, die für Geld zu haben waren.

"Das ist Georgs Geschenk für Dich, liebe Rebecca," sagte Amalie ganz stolz auf die Schachtel, in welcher sich die Geschenke befanden. "Wie geschmackvoll hat er ges wählt! Darin kommt ihm Niemand gleich."

"Niemand," antwortete Rebecca. "Bie bankbar bin ich ihm!" Sie bachte aber in ihrem Herzen: "Georg Deborne verhinderte meine Berheirathung." Und darnach liebteiste ihn.

Sie machte ihre Reiseanstalten mit großer Seelenzuhe und nahm alle kleinen Geschenke von Amalien an, nachdem sie sich in dem gerade passenden Grade gesträubt hatte. Sie gelobte der Mrs. Sedlen natürlich ewige Dankbarkeit, drängte sich aber der guten Frau nicht sehr aus, die offenbar in Verlegenheit war und sie zu meiden wünschte. Sie küste Herrn Sedlen die Hand, als er ihr die Börse überreichte und bat ihn um die Erlaubnis, ihn in Zukunft für ihren gütigen Freund und Beschüster ansehen zu dürsen. Sie benahm sich so rührend, daß er schon auf dem Wege war, noch eine Anweisung auf zwauzig Pf. zu schreiben, aber er unterdrückte seine Gesühles

ber Wagen wartete, ber ihn zu einem Diner bringen sollte und so entfernte er sich mit einem: "Gott sei mit Ihnen, meine Liebe. Besuchen Sie uns jedesmal wenn Sie in die Stadt kommen. — Nach dem Manstonhouse, Jacob!"

Endlich kam der Abschieb von Amalien, aber über diese Scene gebenke ich einen Schleier zu breiten. Mach dem Auftritte, bei welchem die eine Person in vollem Ernst handelte, die andere dagegen ihre Rolle vortresslich spielte, — nachdem die zärtlichsten Liebkosungen, die pasthetischen Thränen, das Riechstächthen und einige der besten Gefühle des Herzens in Anspruch genommen wors den waren, schieden Amalie und Rebecca, und die letztere gelobte der Freundin ewige immerwährende Liebe.

## Siebentes Rapitel.

Crawley von Königin. Crawley.

Unter ben geachtetsten Namen, die mit E anfangen, befand fich im Jahre 18— in dem Hoffalender auch der Crawley's, Sir Bitt, Baronet, London — Straße und Rönigin-Crawley, Hants. Diefer ehrenvolle Name hatte auch viele Jahre lang in dem Verzeichnisse der Parlamentsmitglieder gestanden in Verbindung mit denen einer Anjahl andrer würdiger Manner, welche abwechselnd für den Ort im Parlamente saßen.

Es wird in Bezug auf Ronigin-Crawley erzählt, bie Ronigin Elifabeth habe bei einer ihrer Reifen in Crawlen gefrubftudt und fei von bem prachtigen Biere, welches ihr ber bamalige Crawlen (ein fconer Mann mit vollem Bart und prachtigen Daben) vorgefest, fo entzudt worben, bağ fie Crawlen fofort bie Berechtigkeit ertheilte, zwei Mitglieder in bas Barlament zu fenden. Der Drt aber nahm von bem Tage biefes foniglichen Befuche ben Ramen Ronigin-Crawley an, ben er bis zum heutigen Tage behalten fat. Obgleich in Folge ber Beit und ber Berånderungen, welche fie in Reichen, Stadten und Dorfern hervorbringt, Ronigin : Crawley nicht mehr fo volfreich war wie in ben Tagen ber Ronigin Elifabeth, ja in ben Buftand berabgefommen mar, welchen man ben eines "verrotteten Fleckens" zu nennen pflegt, fo pflegte boch Sir Bitt Crawley vollfommen richtig in feiner eleganten Redemeife zu fagen : "verrottet? Sol's ber Teufet! bringt mir jabrlich gute funfgebnbundert Bfund ein."

Sir Pitt Crawley (wie er nach dem großen Untershausmitgliede hieß) war der Sohn Walpole Crawlen's, des ersten Baronets, vom Heftzwirns und Siegellackamt unter der Regierung Georgs II., welcher der Veruntreuung ansgeslagt wurde wie eine große Anzahl ehrlicher Leute in jenen Tagen, — und Walpole Crawley war, wie wir faum zu erwähnen brauchen, der Sohn John Churchill Crawley's, welcher seinen Namen nach dem des berühmsten Feldherrn ans der Zeit der Königin Anna erhalten hatte. Der Stammbaum (der in Königin-Crawley hängt) erwähnt ferner Karl Stuart, später Barsus Crawley,

Digitaled by

Sohn Crawley's aus Jacobs I. Zeit und endlich der Rosnigin Elisabeth Crawley, welcher im Bordergrund des Semäldes mit Gabelbart und in voller Rüftung dargestellt ist. Aus seiner Weste wächst wie gewöhnlich ein Baum, an dessen Hauptästen die oben genannten berühmten Nasmen zu lesen sind. Dicht neben dem Namen Sir Pitt Crawley's (mit dem wir es hier zu thun haben) ist der seisnes Bruders, des hochwürdigen Bute Crawley, Pfarrers von Crawley zum Snaily, nebst verschiedenen andern männlichen und weiblichen Mitgliedern der Familie Crawley verzeichnet.

Sir Bitt war zuerst verheirathet mit ber sechsten Tochster bes Lord Binkie. Sie gab ihm zwei Sohne: Bitt, wie er nicht sowohl nach seinem Vater als nach dem Minister genannt wurde, und Nawdon Crawley, nach dem Freund des Prinzen von Wales, den derselbe als Se. Maj. Georg IV. so ganzlich vergaß. Viele Jahre nach dem Hinscheiden der Dame sührte Sir Pitt zum Altare Rosa, die Lochter des Herrn G. Grafton von Muddury, von welcher er zwei Tächter hatte, deren Gouvernante Miß Rebecca Sharp werden sollte. Man wird erfannt haben, daß das junge Mädchen in eine altabelige Familie gelangte und sich in einem weit vornehmern Kreise bewegen sollte als der war, welchen sie so eben verlassen hatte.

Sie hatte ben Befehl, sich zu ihren Zöglingen zu bes geben, in einem Briefe erhalten, ber auf ein altes Convert geschrieben war und folgende Worte enthielt:

"Sir Bitt Grawlen wunscht, bag Dig Charp mit

Dinustry Google

Bagasche Dinstag hir ift, weil Ich morgen fri bei Zeiben nach Königin-Crawley abreiße."

Rebecca hatte in ihrem Leben noch feinen Baronet gesehen, so viel fie wußte und nachdem fie fich von Amalien verabschiedet, auch bie Buineen gezählt hatte, welche ber gute Seblen fur fie in eine Borfe geftedt und nachdem fie aufgehort hatte die Augen mit bem Saschentuche gu reiben (was in bem Augenblide geschah, ale ber Bagen um die Ede fuhr), fing fie an fich vorzustellen wie wohl ein Baronet aussehe. "Db er wohl einen Stern tragt?" bachte fie, "ober tragen nur Lords Sterne? Wahrschein= lich ift er aber fehr ichon in Softracht gefleidet mit Bufenstreifen und bichtgepudertem Saar, wie ich es letthin im Theater fah. Jebenfalls ift er ungemein ftolz und ich werde fehr geringschätig behandelt werden. 3d muß indeß mein hartes Schickfal fo gut wie moglich ertragen ; bin ich doch wenigstens unter Abeligen und nicht bei gemeinem Raufmannevolf" und fie bachte an die Freunde, bie fie eben verlaffen hatte, mit berfelben philosophischen Bitterfeit, wie ber Ruche an bie Trauben.

Der Wagen hielt endlich vor einem großen dustern Hause, das zwischen zwei andern großen dustern Hausen hausern stand und deren jedes ein Wappenschild über der Thür hatte, wie es in jener Straße gebräuchlich ist. Die Läden an den Fenstern des ersten Stocks in Sir Pitts Hause waren geschlossen, die in dem Speisezimmer aber standen theilweise offen.

Dem Rutscher, welcher Miß Sharp allein gefahren hatte, beliebte es nicht abzusteigen und zu klingeln, er

Digitized by Go

ersuchte vielmehr einen vorübergehenden Milchjungen dies für ihn zu thun. Als die Klingel gezogen war, zeigte sich ein Kopf zwischen den halb offenen Läden im Speisezimmer und die Thür wurde durch einen Mann in braunen turzen Beinkletdern und Gamaschen geöffnet, der in einem schmuzigen alten Rocke, in einem schmuzigen alten fridartig umgeschlungenen Halstuche, mit glänzendem Kahlsopf, schielendem rothen Gesicht, zwinkernden grauen Augen und einem grinsenden Munde erschien.

"Bohnt hier Sir Pitt Crawlen?" fragte der Kutscher bom Bode herunter.

"I—a," antwortete ber Mann in ber Thure nickend. "So nehmt einmal ben Koffer da 'runter," fuhr ber Kutscher fort.

"Hol' Du ihn selber 'runter," antwortete ber Andere. "Siehst Du benn nicht, daß ich meine Pferde nicht verlassen kann? Nur zu, das Fräulein wird Dir schon ein gutes Trinfgeld geben," sagte der Kutscher laut lachend, benn er glaubte nicht nöthig zu haben gegen Miß Sharp långer achtungsvoll sich zu betragen, da sie die Familie seines Herrn verlassen und der Dienerschaft beim Vortgehen kein Trinkgeld gegeben hatte.

Der Kahlköpfige zog die Hände langsam aus den Hosentaschen, trat näher, warf den Koffer Rebecca's auf die Ahsel und trug ihn hinein in das Haus.

"Rehmen Sie das Körbchen und den Shawl und machen Sie mir die Thur auf," fagte Miß Sharp, worauf fie höchst Unwillig ausstieg. "Ich werde an Herrn Sedlen schreiben und ihm Ihr Benehmen melden," fagte fie zu dem Kutscher.

Milized by Google

"Sie werben boch nicht!" entgegnete ber Mann. "Sie haben boch nichts vergeffen? Haben Sie die Rleider des Frauleins, welche das Kammermadchen bestommen sollte? Hoffentlich paffen sie Ihnen. Mache nur die Thur zu, Freund, von Der da bekommst Du nichts," septe der Kutscher hinzu indem er mit dem Dausmen auf Miß Sharp wies, worauf er abfuhr. Er war der Geliebte des Kammermadchens und ärgerte sich nastürlich, daß diese etwas eingebüßt hatte.

Als Rebecca auf die Weifung bes Mannes in Ga= mafchen in bas Speifezimmer trat, fand fie daffelbe nicht behaglicher als biefe Bimmer gewöhnlich find, wenn bie Kamilien fich nicht in ber Stadt befinden. Die treuen Raume fcheinen gleichfam über bie Abmefenheit ihrer Befiger zu trauern. Der turfifche Teppich hat fich gufammengerollt und fich murrifch unter bas Buffet gurudigego: gen ; bie Bilber haben ihre Gefichter mit grauem Lofchpa: vier verhangen; ber Kronleuchter ift in einen Leinwandfact gehüllt; bie Fenftervorhange find unter allerlei Umwickelungen verschwunden; bie Marmorbufte Gir Bitt Crawlen's blidte aus ihrem bunteln Winkel auf Die mit Del bestrichenen Roftftabe und Die leeren Rartenhalter auf bem Ramin; die Stuble find verfehrt auf einander an ben Manden hinaufgestellt und in ber dunkeln Ede ber Bufte gegenüber liegt ein altes murrifches Deffertaftchen auf einem ftummen Brafentirteller.

3wei Ruchenstühle und ein runder Tisch, so wie ein altes schwaches Kohlenschureisen befanden sich an dem Ramine und eine Pfanne über einem kleinen sprudelnden

Dig ted w Google

Fener. Auf bem Tische fah man ein Studchen Rase und Brod neben einem Leuchter von Blech und etwas schwarzgen Bier in einem Kruge.

"Sie haben vermuthlich gegessen. Ist es Ihnen zu warm? Wollen Sie ein Tropschen Bier trinten?"

"Mo ift Sir Pitt Crawlen?" fragte Miß Sharp gravitatisch.

", ", be, he! I'ch bin ber Sir Pitt Crawley.. Sie find mir ein Trinkgeld schuldig, daß ich Ihr Gepack hereinges tragen. He he! Fragen Sie nur die Tinker da. Frau Tinker, Miß Sharp; Fraulein Gouvernante, die Frau Schenerfrau. Ha! Ha!"

Die als Frau Tinker angerebete Person erschien in biesem Augenblicke mit einer Pfeise und Tabak, wornach sie eine Minute vor Miß Sharps Ankunst geschickt wors ben war und sie reichte diese Gegenstände dem Sir Pitt, ber seinen Plat am Kamin genommen hatte.

"Ich gab brei halbe Bence, alte Tinfer. Wo ift bas Gelb, bas ich wieder zu befommen habe?" fragte er.

"Da," antwortete Frau Tinter indem fie die Minge hinwarf. "Nur Baronets tummern sich um Pfennige."

"Ein Pfennig ben Tag macht sieben Schill. bes Jahres," antwortete das Parlamentsmitglied. "Sieben Schill. bes Jahres sind die Zinsen von sieben Guineen.. Frau Linker, nehmen Sie die Pfennige wahr, so kommen bie Duineen ganz allein."

"Sie konnen fich barauf verlaffen, bag es Gir Bitt Grawley ift, Dig," sagte Frau Tinker murrisch, "weil

8

er fich um feine Pfennige befummert. Sie werben ihn balb genug noch beffer fennen lernen."

"Und mich barum nicht weniger lieb haben, Dig Sharp," entgegnete ber alte herr mit fast artigem Wefen. "Erst muß ich gerecht fein, ehe ich freigebig fein fann."

"Er hat in feinem Leben feinen Pfennig weggeschenft," grollte die Tinfer.

"Niemals und ich werbe es auch nie thun; es ift gegen meine Grundsage. Tinker, noch einen Stuhl aus ber Kuche, wenn Sie sich setzen wollen. Dann wollen wir ein Paar Biffen effen."

Der Baronet fuhr barauf mit der Gabel in die Pfanne auf dem Feuer und brachte ein Stuck Kaldaune und eine Zwiebel heraus, die er in ziemlich gleiche Theile zerschnitt und mit Frau Tinker verzehrte. "Sehen Sie, Miß Sharp, wenn ich nicht hier bin, bekommt die alte Tinker Kostgeld; wenn ich in der Stadt bin, ist sie mit der Familie, ha ha! Ich freue mich, daß Miß Sharp nicht hungrig ist; Sie auch, Tinker?"

Nach dem Essen sing Sir Pitt Crawler, an seine Pfeise zu rauchen und als es ganz sinster geworden war, zündete er das Licht in dem Leuchter an, zog aus einer bodenlos tiesen Tasche eine Menge Papiere hervor, las sie laut und ordnete sie.

"Ich bin wegen Brozeffachen hier, meine Liebe und beswegen werbe ich morgen bas Bergungen einer fo angesnehmen Begleiterin auf der Reise haben."

"Mit Prozessachen hat er immer zu thun," fagte Frau Tinker indem fie nach bem Bierkruge griff.

"Trinfen Sie nur," fagte ber Baronet. "Ja, meine Liebe, die Tinker hat Recht, ich habe mehr Brogeffe verlo: ten und gewonnen ale irgend Jemand in England. feben Sie ber: Crawlen, Baronet, gegen Snaffle. werf' ich uber ben Saufen ober ich beiße nicht Bitt Cramlen : Bobber und ein Underer gegen Gramlen . Bar. : ber Rirchenvorsteher von Snaily gegen Cramley, Bar. Sie fonnen nicht beweisen, bag es Gemeindeaut ift : fie mogen's versuchen ; bas Land ift mein. Es gebort bem Rirch: fpiel fo wenig als Ihnen ober ber Tinfer. 3ch gewinne und wenn es mich taufend Buincen foften follte. Sie bie Bapiere, wenn es Sie intereffirt. Edreiben Sie eine aute Sand? 3ch werbe Sie benugen, wenn wir in Ronigin-Crawlen find, barauf fonnen Gie fich verlaffen, Dig Sharb. Da meine Frau tobt ift. brauche ich Remanben."

"Sie war so schlecht als er," sagte bie Tinfer. "Jes ben handwerksmann verflagte sie und in vier Jahren hat sie achtundvierzig Bebiente fortgeschickt."

"Sie war genau, — sehr genau," erwiderte der Bastonet einfach, "aber sie war mir von großem Nupen und ersparte mir einen Berwalter." Und in diesem vertrauslichen Tone ging das Gespräch, zur großen Unterhaltung der Neuangesommenen, eine ziemlich lange Weile fort. Welche Eigenschaften Sir Pitt Crawley auch hatte, gute oder schlechte, er verheimlichte und verhüllte sie durchaus nicht. Unaushörlich sprach er von sich selbst, bisweilen in dem gemeinsten Bauerndialect, bisweilen dagegen in dem Tone eines gebildeten Mannes. Endlich wünschte

er Miß Sharp eine gute Nacht, nachdem er ihr empfohlen hatte um funf Uhr fruh bereit zu sein. "Sie werden diese Nacht bei der Tinker schlafen," sagte er. "Es ist ein großes Bett und Plat für zwei darin. Meine Frau starb darin. Gute Nacht."

Nach diesem Abendsegen ging Sir Bitt davon und die steife Tinker wanderte mit dem Lichte in der Hand die Treppe hinauf, vor der großen Gesellschaftszimmerthüre vorbei, deren Griffe und Schlösser mit Papier umwickelt waren, in das große Schlaszimmer vorn heraus, in welschem Lady Crawley verschieden war. Das Bett und das Zimmer suhen so leichenartig und düster aus, daß man sich hätte einbilden können, Lady Crawley sei nicht nur darin gestorben, sondern ihr Geist hause auch noch da. Rebecca lief indeß geschwind in dem Zimmer umher, gukte in große Schränke, in Kisten und Kasten, zog an Fächern, die zugeschlossen waren und besichtigte die trübseligen Gesmälbe und die Toilettegegenstände, während die alte Tinsker ihr Gebet verrichtete. "In diesem Bette möchte ich ohne ein gutes Gewissen nicht schlasen," sagte die Alte.

"Es ist darin Plat genug für uns Beibe und ein hals bes Dutend Geister dazu," meinte Rebecca. "Erzählen Sie mir alles von der Lady Crawley, von Sir Pitt Craws ley und von allem, meine Liebe Fran Tinker."

Aber die alte Tinfer ließ fich von der kleinen Gouvernante nicht so leicht aushorchen; sie meinte, das Bett sei da zum Schlasen, nicht zum Plaudern und fing bald darauf in ihrem Beitwinkel ein Schnarchen an, wie es nur die Nase der Unschuld hervorzubringen vermag. Rebecca

Hymenday Google

lag eine lange lange Zeit wachend ba und bachte an ben nächsten Tag, an die neue Welt, in die sie eintreten sollte und an die Möglichkeiten ihr Glück da zu machen. Das Licht flackerte. Das Kamin warf einen breiten langen schwarzen Schatten über dle Hälfte eines alten Modellstucks, welches wahrscheinlich die verstorbene Lady gearsbeitet hatte und über zwei kleine Familienportraits junger Knaben, von denen der eine in dem Schulgewande, der andere in einer rothen Soldatenjacke dargestellt war. Als Rebecca einschlief, wählte sie sich den letztern, um von ihm zu träumen.

Um vier Uhr fruh, an einem fo rofenrothen Commer: morgen , bag in ihm felbft bie buftere Strafe lieblich und heiter ausfah, ichloß und riegelte bie treue Tinfer, pach: bem fie ihre Bettgenoffin gewedt und fie aufgeforbert batte. fich reifefertig ju machen, Die große Sausthur auf (und zwar mit foldem garme, bag es burch bie gange Strafe hallte), ging an die nachfte Strafenede und holte einen Rigere von ba. Die Rummer bes Bagens brauden wir nicht anzugeben, ebensowenig haben wir nothig an ergablen, bag ber Ruticher fo zeitig babielt, weil er hoffte, irgend ein Rachtichmarmer, ber nun nach Saufe mante, werde feiner Silfe bedurfen und ihn mit ber Freigebigfeit ber Trunfenheit bezahlen. Benn er eine folche Soffnung wirklich gehegt hatte, fab er fich gang und gar getaufcht, benn ber wurdige Baronet, ben er in bie City fuhr, aab ihm auch nicht einen Benny mehr als ihm eigentlich gufam. Bergebene wetterte und fluchte er, warf bie Schachteln ber Dif Charp in bie Goffe als er an bem Gafthaufe angekommen war, von welchem ber Boftwagen abfuhr und ichwur er murde flagen.

"Thue das lieber nicht," meinte einer ber Saus:

fnechte; "es ift Gir Bitt Crawley."

"Du hast Recht," rief der Baronet bazwischen; "ich möchte den sehen, welcher es thut."

"Ich auch," meinte ber hausfnecht, indem er murrisch bas Gepack bes Baronets oben auf bem Wagen fest-

schnallte.

"Seben Sie ben Bock für mich auf," fagte bas Parslamentsmitglied zu bem Kutscher, ber antwortete: "ja, Sir Pitt," dabei an seinen hut griff und im Innern vor Wuth kochte (venn er hatte den Bock einem jungen Manne aus Cambridge versprochen, der ihm ein Kronenstück dafür gegeben) und Miß Sharp erhielt einen Rücksitz im Innern des Wagens, der sie, wie man sagen konnte, in die weite Welt hinaussühren sollte.

Wie ber junge Mann von Cambridge verdrießlich seine fünf Ueberziehröcke und Mantel im Cabriolet zurechtlegte, mit seinem Plage sich aber versöhnte als die kleine Miß Sharp veranlaßt wurde, aus dem Wagen herauszügehen und sich neben ihn zu setzen; wie er sie in einen seiner Mantel hüllte und ganz wohl gelaunt wurde; wie der hustende Herr, eine geputte Dame, welche bei ihrem heisligen Chrenworte erklärte, noch nie in ihrem Leben in einem öffentlichen Wagen gereiset zu sein (in jedem Wasgen befindet sich eine solche Dame, — befand sich vielsmehr, denn wohin sind diese Wagen?) und eine dicke Wittwe mit der Brauntweinstasche die Pläge im Innern

einnahmen, wie ber Trager fie alle um Gelb bat, wie es nun fortging und wie fie weiter tamen, brauchen wir nicht au ichilbern. Der Schreiber biefer Beilen aber, welcher in frubern Beiten in eben fo fconem Better biefelbe an= genehme Reife gemacht hat, fann nur mit melancholischem Bedauern baran benfen. Bo ift bie Strafe jest? Bo find die alten braven rothnafigen Ruticher? Bas fangen fie jest an ? Und bie Rellner und bie Gafthaufer und bie Bo ift bie gange Generation? Fur bie Sausfnechte? großen Benies, welche jest noch in ben Rinberfcuben umberlaufen und fur bie Rinder bes geliebten Lefere Romane fcbreiben werben, werben biefe Leute und Dinge ebenfo Legenden und Gefchichten fein wie Diniveh, Lowen= herz ober Jad Chepparb. Fur fie werben Boftfutiden ein Rauberer-Mabreben und ein Gefvann von vier Braunen fo fabelhaft geworden fein wie Bucephalus. Ach wie fie glangten wenn bie Stallleute ihnen bie Decen abnah: men und fie forttrabten, wie fie mit bem Schweife fcblugen und wie fie ftampfent, mit weißem Schaum bebectt am Enbe ber Station matt in ben Sof gingen! Ach wir werben bas Bofthorn nie mehr fchallen horen um Mitter-Aber wir wollen ohne weitere Abschweifung in nacht! Ronigin-Crawley aussteigen und feben wie es Miß Sharp ba ergeht.

## Achtes Rapitel.

Bertrauliche Mittheilungen.

Miß Rebecca Sharp an Miß Amalie Seblen. Ruffel-Square, London. (Frei. — Pitt Crawlen.)

"Meine liebfte theuerfte Amalie!

"Mit welcher Freude und welcher Trauer zugleich ersgreise ich die Feder, um an meine theuerste Freundin zu schreiben! Uch welche Beränderung zwischen heute und gestern! Jest bin ich freundlos und allein; gestern noch war ich neben einer Schwester, die ich immer, immer lieben werde.

"Ich will Dir nicht erzählen, wie traurig und weisnend ich die Nacht verbracht habe, in welcher ich von Dir getrennt wurde. Du gingest Dienstags zu Freude und Glück mit Deiner Mutter und Deinem Dir ergebenen jungen Krieger und ich dachte die ganze Nacht an Dich, wie Du tanzen würdest und gewiß die allerschönste unter allen jungen Mädchen des Balles wärest. Mich brachte der Kutscher in dem alten Wagen an das Haus Sir Pitt Crawley's, wo ich diesem übergeben wurde, nachdem mich der Kutscher noch sehr grob behandelt hatte (es ist ja so leicht, Arme und Unglückliche unartig zu beschandeln!). Die Nacht mußte ich in einem alten schauers lichen Bette neben einer schrecklichen alten Magd zubrins gen, welche da haushält. Ich that die ganze Nacht kein Auge zu.

That lead by Goog

"Sir Pitt Crawley ift keineswegs so, wie wir thörichten Madchen uns einen Baronct vorstellten. Denke Dir einen alten, untersetzten, gemeinen und sehr schmuzigen Mann in alten Kleidern und alten abgeschabten Gamasschen, der aus einer gräßlichen Tabakepfeise raucht und sich sein schlechtes Essen in einer Pfanne selbst kocht. Er spricht wie ein Bauer und fluchte viel über die alte Magd und über den Fiacre, der uns an das Wirthshaus suhr, aus welchem der Wagen abging, auf dem ich den größern Theil des Weges über sigen mußte.

"Mit Tagesanbruch wurde ich durch die Magd geweckt und in dem Wirthshause bekam ich zuerst einen Plat in dem Wagen. In Leafington aber, wo es stark zu regnen ausing, mußte ich — wer wird es glauben? — aus dem Wagen heraus, denn Sir Pitt ist Eigenthumer des Was gens und da ein Passagier in Mudburn kam, der einen Plat im Wagen haben wollte, so mußte ich im Regen außen sitzen, aber ein junger Herr aus Cambridge hüllte mich freundlich in einen seiner verschiedenen gros sen Röcke ein.

"Dieser herr und der Schaffner schienen Gir Bitt sehr gut zu kennen und lachten viel über ihn. Gie nannten ihn einen alten Geizhals und Nimmersatt. Er gebe, sagten sie, niemals irgend Jemandem Geld und diese Gemeinheit hasse ich. Auch machte mich der junge herr darauf aussemerksam, daß wir auf den letten zwei Stationen sehr langssam suhren, weil Sir Pitt auf dem Bocke saß und weil er Eigenthumer der Pferde ift, welche auf diesem Theile der Straße den Wagen ziehen.

"Eine Rutsche mit vier prächtigen Pferben und bem abeligen Wappen am Schlage erwartete uns in Mubrury vier M. von Königin-Crawley und wir hielten unsern Einzug durch den Park des Baronets ganz stattlich. Ge führt eine zwanzig Minuten lange Allee zu dem Hause und die Frau in dem Pförtnerhäuschen (über dessen Säulen man eine Schlange und eine Taube, die Schildträger des Crawsley'schen Warpens, sieht) knirte fortwährend, indem sie das alte eiserne Gitter öffnete, das mit dem in Chiswist manche Aehnlichkeit hat.

"Da baben wir eine Allee, zwanzig Minuten lang," sagte Sir Pitt. "In den Baumen fteckt für seche tausend Pfund Holz. Mennen Sie das Nichts?" Bon Mudbury an nahm er einen gewissen Hodson mit und sie sprachen von Pfandenlassen, vom Berkaufen, vom Wassergrabenzieshen, vom Umgraben, von Pachtern und Ackerbau, weit mehr als ich verstehen konnte. Der Sam Miles war auf Wildbieberei ergrissen worden und Peter Bailey endlich in das Arbeitshaus gekommen. "Schon recht so", sagte Sir Pitt: "er und seine Familie haben mich auf diesem Pachtgute wohl seit hundert und funfzig Jahren betrogen." Wahrscheinlich irgend ein alter Pachter, der seinen Pachtzins nicht bezahlen konnte.

"Unterwegs bemerfte ich einen schonen Kirchthurm, ber uber alte Ulmen im Barke hinausragte und vor demfelben in ber Mitte eines grunen Plates und einigen Wirthsichaftsgehauden ftand ein altes rothes haus mit g-waltigen Schornsteinen, das mit Epheu umrantt war und deffen Fens

ster in ber Sonne blitten. "Ift bas Ihre Kirche, Sir Pitt?" fragte ich.

"Ja, hol' fie ber Teufel" (fagte er, aber mit noch viel schlimmern Worten). "Wie gehts bem Bute, Hodfon? Bute ift nämlich mein Bruder, Fraulein, mein Bruder, ber Pfarrer. Bute und Bieh nannte ich ihn immer, ha ha!"

Hobson lachte auch, nahm aber dann eine ernstere Miene an, nickte mit bem Kopfe und sagte: "ich fürchte, daß es wieder beffer mit ihm geht, Sir Pitt. Er war gestern auf seinem Bony ausgeritten und besah unser Gestreibe."

"Wegen des Zehents, hol' ihn der Tenfel" (er brauchte wieder einen schlimmen Ausbruck). "Wird ihn denn der Grog nicht unter die Erde bringen? Er hat ein so zähes Leben, wie der alte — wie hieß er? — ja wie der alte Methusalem."

hoofon lachte wiederum. "Der junge herre find von ber Schule nach haufe gekommen und haben Scrogsine fast toot geprügelt."

"Meinen zweiten Jäger zu prügeln!" schrie Sir Pitt.
"Er war auf des Pfarrers Grund und Boden", ents gegnete Hobson und Sir Pitt schrie wüthend, wenn er sie auf Wilodieberei in seinem Reviere ertappe, lasse er sie, bei Gott und seiner Seligseit, deportiren. Er suhr dann fort: "ich habe das Patronaterecht verkauft und so wird teiner der Bengel die Pfarre besommen." Hodson stimmte zu, daß dies ganz recht sei und ich schließe daraus, daß die beiden Brüder in Feindschaft mit einander leben, wie es bei Brüdern häusig vorsommt und bei Schwestern

auch. Erinnerst Du bich an die zwei Scratchlens in Chiewick, wie sie sich fortwährend zankten und schlugen und wie Marie Box immer ihre Schwester Louise knipp?"

"Hobson, ber in biesem Augenblicke zwei kleine Jungen burres Holz in dem Walde lesen sah, sprang sogleich aus dem Wagen auf Sir Pitt's Besehl und lief mit einer Beitsche in der Hand ihnen nach. "Laß sie nicht los, Hodson!" schrie ihm der Baronet zu; "schlage ihnen die kleinen Mauseseelen aus dem Leibe und bring die Spitzbuben mit in das Haus; ich lasse sie einstecken, so wahr ich Pitt heiße." Und wir hörten gleich darauf Hodson's Beitsche auf dem Rucken der armen weinenden Kinder klatschen und Sir Pitt fuhr an dem Hause vor, wo er sich überzeugte, daß die Holzbiebe gesangen waren.

"Alle Dienstleute standen zu unferm Empfange bereit

"Hier, liebe Amalie, wurde ich am vorigen Abend durch ein fürchterliches Pochen an der Thur unterbrochen und wer war es? Sir Pitt Crawley in der Nachtmuse und dem Schlafrocke; ich kann Dir nicht beschreiben, wie er da aussah. Da ich mich vor einem solchen Besuche entseste, trat er näher und ergriff mein Licht. "Nach elf Uhr darf kein Licht mehr brennen, Miß Sharp," sagte er. "Gehen Sie nun im Kinstern zu Bette, Sie kleine hübsche Hete (vamit meinte er mich) und wenn Sie nicht wollen, daß ich jede Nacht komme und das Licht auslösche, so sorz gen Sie dasur, daß Sie um elf Uhr im Bette sind." Dakmit ging er nebst Horrocks, dem Hausverwalter, lachend davon. Du wirst mir glauben, daß ich solche nächtliche

Dig under Google

Befuche nicht begünstigen werbe. In ber Nacht werben jest ungeheure Spurhunde loegelassen, welche bie ganze Nacht hindurch heulen und den Mond anbellen. "Den hund nenne ich Schlachter", fagte Sir Pitt, "denn er hat, wie Sie ihn sehen, einen Mann erbissen und wird einen Ochsen Herr. Seine Mutter hieß sonst Flora, jest nenne ich sie aber Aurora, denn sie ist zu alt und kann nicht mehr beißen, ha ha!"

"Bor bem Saufe, bas ein hafliches altmobifches Be: banbe von Mauerfteinen ift mit hohen Schornfteinen und Giebeln in bem Sthle ber Ronigin Glifabeth, befindet fich eine Terraffe mit ber Taube und ber Schlange bee Fami: lienwabbene, auf welche fich bie Thur bes großen Saales öffnet. Diefer Saal, liebe Amalie, ift gewiß fo groß und ichquerlich wie ber in bem lieben Schloffe Ubolphe. bat einen ungeheuren Ramin, in welchem bie halbe Schule ber Dig Binkerton Plat hatte und auf bem Rofte barin tonnte man wenigstens einen Ochfen braten. Rund herum an ben Manben hangen ich weiß nicht wie viel Grawley: Generationen, einige mit Barten und Rraufen, einige mit großen Berruden und Schuben, einige in langen fleifen Aleibern, bie wie Thurme aussehen, und andere mit langen Loden und fast gar nichts auf ber Bruft. An bem einen Enbe bes Saales und an beiben Seiten befinden fich große Thuren mit Birfchgeweihen barüber, bie in bas Billard: und Bibliothetzimmer, in bas große gelbe Bimmer und bie Morgengemacher führen. Im erften Stod giebt es gewiß wenigftene zwanzig Schlafzimmer und in einem berfelben fteht bas Bett, in welchem die Ronigin Glifabeth gefchlafen

hat. Meine neuen Zöglinge haben mich biesen Bormittag burch alle diese schönen Zimmer geführt, Sie werden nur um so düsterer, weil den ganzen Tag über die Laden zugeshalten sind und in jedem sürchtete ich ein Gespenst zu ersblicken, sobald Licht hineingelassen wurde. Das Schulzzimmer ist im zweiten Stock; an der einen Seite stößt mein Schlaszimmer daran, an der andern das der jungen Mådschen. Pann giebt es noch die Zimmer Herrn Pitt's—Herrn Crawley's, wie er jest genannt wird— des altesten Sohnes und die des Herrn Nawdon Crawley, der Offizier ist wie Zemand und jest bei seinem Regimente. An Raum sehlt es also nicht. Ich glaube, man könnte alle Leute von Aussell schuare da unterbringen und es wurde noch immer Plat übrig bleiben.

"Eine halbe Stunde nach unserer Anfunft lautete bie große Glocke zum Mittagseffen und ich kam mit meinen beis den Zöglingen hinunter, die zwei hagere unbedeutende fleine Dinger von acht und zehn Jahren sind. Ich trug Dein lie bes Muslinkleid, denn ich foll wie ein Glied. der Fasmilie behandelt werden, ausgenommen an Geschlichaftestagen, an denen ich mit den Kleinen oben effe.

"Also die große Glocke lantete zu Mittag und wir verfammelten und im fleinen Wohnzimmer der Lady Crawley. Sie ist die zweite Lady Crawley und die Mutter der jungen Madchen. Ihr Bater war ein Cisenhandler und man meinte, sie mache durch ihre Heirath ein großes Gluck. Sie sieht aus, als ware sie einmal recht hubsch gewesen und ihre Augen stehen immer voll Thranen über den Berlust ihrer Schönheit. Sie ist blaß und hager, hat hohe Schule tern und spricht fast kein Wort. Ihr Stiessohn, herr Crawley, befand sich ebenfalls in dem Zimmer, in voller Toilette, steif wie ein Leichenbitter. Er ist blaß, durt, häßlich, schweigsam, hat Steckelbeine, keine Brust, einen heusarbigen Backenbart und strohfarbiges haar, — das wahre Chenbild seiner seligen Mutter über dem Kamine — Griseldis aus bem edlen hause Binkie.

"Die neue Gouvernante, Crawlen", fagte Laby Crawlen, indem fie mir entgegenfam und die Hand reichte, "Miß Sharp."

"Ah!" antwortete Herr Crawlen, nickte einmal ein klein wenig mit dem Kopfe und las in einer großen Brosschure weiter, die vor ihm lag.

"Sie werben hoffentlich freundlich gegen meine Mabs den fein," fuhr Lady Crawley fort und die Thränen traten ihr in die rothen Augen.

"Nun freilich, Mutter", fiel die Aelteste ein und ich erfannte auf ben ersten Blick, daß ich biefe Frau nicht zu furchten haben werde.

"Es ift fervirt," rief ber Saushofmeister, ber ichwarz gefleidet war und einen ungeheuren weißen Bufenftreifen trug. Lady Crawley nahm barauf fogleich ben Urm ihres Stieffohnes und ging voraus in ben Speifefaal, wohin ich mit beiden Bogglingen an ber hand folgte.

"Sir Bitt befand sich bereits in dem Zimmer mit einem filbernen Kruge. Er war eben in dem Keller gewesen und war auch in voller Toilette, d. h. er hatte die Gasmaschen abgelegt und zeigte seine kurzen dicken Beine in schwarzen wollenen Strumpfen. Das Buffet stimmerte

von altem Silbergeschirr, alten golbenen und filbernen Bechern, alten Prafentirtellern und Platmenagen wie der Laden eines Goloschmieds. Auch auf dem Tische war alles von Silber und zwei Diener mit rothem haar und canarienvogelgelber Livree ftanden an den Seiten des Buffets.

Herr Crawlen fprach ein langes Gebet, Sir Pitt fagte bas Amen und die großen filbernen Schuffeldecken wurden abgenommen.

"Bas haben wir zu effen, Glifabeth?" fragte ber

Baronet.

"Schöpfenbruhfuppe, glaube ich, Sir Pitt," anter wortete Lady Crawley.

"Mouton aux navets," sette ber Haushosmeister gravitätisch hinzu (ausgesprochen mutongonavvy) "bie Suppe ist potage de mouton à l'Écossaise, als Zuspeise pommes de terre au naturel und chousteur à l'eau."

"Schops ift Schops," entgegnete ber Baronet, "und was verflucht Gutes. Was war's für ein Schaf, Horz rocks und wann wurde es geschlachtet?"

"Gine von ben ichwarzfopfigen schottischen , Sir Bitt, am Donnerstag gefchlachtet."

"Wer nahm etwas bavon?"

"Steel von Mubbury nahm den Rucken und zwei Reulen, Sir Pitt, er fagte aber, das lette ware zu jung gewesen und verflucht wollig, Sir Pitt."

"Ift Ihnen etwas potage gefällig, Miß . . . Miß Stumpf?" fragte Crawlen.

"Vortreffliche schottische Schopfenbouillon, Diß, wenn

Dianged by Goog

man ihr auch einen frangofischen Namen giebt," fagte Sir Pitt.

"Ich glaube es ist in anständiger Gesellschaft gebräuch: lich, "sprach herr Crawlen hochmuthig, "das Gericht so zu nennen wie ich es gethan habe" und es wurde uns von den Bedienten in der canarienvogelgelben Livree auf silber: nen Tellern vorgelegt mit dem mouton aux navets. Dann murde "Bier und Wasser" gebracht und uns jungen Maden in Weingläsern geschenkt. Ich kann über Bier nicht urtheilen, aber aufrichtig spreche ich es aus, daß ich Wasser vorziehe.

"Mahrend des Effens benutte Sir Pitt die Gelegenheit zu fragen, was aus den Vorderkeulen des Schöpses geworden fei.

"Ich glaube fie find in ber Gefindeftube gegeffen morben," antwortete bie Frau vom Saufe bemuthig.

"Co ift es," bestätigte horrocks, "und fonft befoms men wir wenig."

"Sir Pitt lachte barüber laut auf und sette sein Ges
sprach mit Horrocks fort. "Das kleine schwarze Schwein von ber Kent-Nace muß nun ungehener sett sein."

"Es platt noch nicht, Sir Pitt," antwortete ber Saushofmeister mit der ernstesten Miene und Sir Pitt lachte angerorbentlich wie biesmal auch meine jungen Boglinge.

Rosa, Dif Crawlen," fiel ber Herr Crawlen ein, "bein Lachen ift fehr unschicklich."

"Laß gut fein," erwiderte ber Baronet; "wir wollen bas Schwein nachsten Sonnabend vornehmen. Laß es ben

Martt bes Lebens. I.

\* a 50%, 7' "

Sonnabend fruh schlachten, Horrocks. Dig Sharp ist sehr gern Schweinfleisch, nicht wahr Dig Sharp?"

"Das war, so viel ich mich erinnere, das ganze Gesspräch bei Tische. Nachher wurde ein Krug mit heißem Basser vor Sir Pitt gestellt, wie ich glaube in einem Flaschenhalter. Horrocks schenkte mir und den kleinen Mådschen drei kleine Gläser Wein ein und ein großes für Lady Crawley. Als wir fortgingen, nahm sie aus den Kästchen ihres Arbeitstisches eine ungeheure Strickarbeit und die Mädchen singen an mit schmuzigen Karten Cribbage zu spielen. Wir hatten nur ein Talglicht, es befand sich aber in einem kostdaren alten silbernen Leuchter und nach einigen wenigen Fragen von Seite der Dame stand mir die Wahl der Unterhaltung zwischen einem Bande Predigten und einer Flugschrift über die Getreidegesetz frei, welche Herr Crawley vor Tische gelesen hatte.

"So fagen wir etwa eine Stunde bis wir Schritte horten.

"Legt die Karten weg, Kinder," fagte die Dame in großer Ungst; "legen Sie Herrn Crawley's Bucher hin, Miß Sharp" und es war diesen Befehlen kaum Folge gestleiftet als Herr Crawley in das Zimmer trat.

"Bir wollen nun unsere Unterredung von gestern wiester aufnehmen, ihr Madchen," sagte er; "jede lieset abswechselnd eine Seite, so daß Miß... Miß Kurz Gelegensheit hat Euch zu horen" und die armen Kinder singen an eine lange langweilige Predigt zu lesen, die in Liverpool zu Gunsten der Mission bet den Chicksawa Indianern geschalten worden war. War das nicht ein allerliebster Abend?

"Im zehn Uhr erhielten die Diener die Weisung, Sir Bitt und die gesammte Dienerschaft zum Gebet zu rufen. Sir Bitt erschien zuerst, sehr roth im Gesicht und sehr unsicher auf den Beinen, dann kamen der Haushofmeister, die Canariengelben, Herrn Crawley's Diener, dann andere Manner, die sehr start nach dem Stalle rochen und vier Frauenzimmer, von denen die eine höchst überputzt war und mir einen höchst verächtlichen Blick zuwarf, als sie auf ihre Kniee niederplumpte.

"Nachbem Berr Crawlen eine Rebe gehalten und ein Gebet gesprochen hatte, erhielten wir unsere Lichter und gingen zu Bett; bann wurde ich im Schreiben gefiort wie ich bir gemelbet habe, meine liebe Amalie.

"Gute Macht und taufend, taufend Ruffe!"

"Sonnabend. — Diesen Morgen um funf Uhr horte ich bas Quieken bes kleinen schwarzen Schweines. Rosa und Biolet stellten mir dasselbe gestern vor, wie sie mich in den Pferde und Hundestall und zu dem Gartner suhrsten, der Obst abnahm, das auf den Markt geschickt wers den sollte und den sie um eine Traube aus dem Treibhause baten, er sagte aber, Sir Pitt habe sie gezählt und co loste ihm seinen Dienst, wenn er eine weggebe. Auf der Wiese singen die Mädchen ein Füllen, fragten mich ob ich reiten wollte und singen selber zu reiten an, als der Reitstnecht kam und sie mit fürchterlichen Flüchen forttrieb.

Raby Crawley ftrickt fortwahrend. Gir Bitt ift jeben Abend regelmäßig betrunken und fist, glaube ich, mit Horrods zusammen. Herr Crawley lieset Abends ftets Predigten und fruh ift er in seinem "Studirzimmer" ein-

geschloffen ober reitet nach Mubbury ober Squashmore, wo er Mittwoche und Freitage ben Bachtern predigt.

"Hunderttausend dankbare Gruße an beinen lieben Bater und beine gute Mutter. Sat fich bein armer Bruber von seinem Arachunsch erholt? Ach, Amalie! Wenn doch bie Manner sich vor bem bosen Punsche huteten!

"Immer und ewig bie Deine,

"Rebecca."

Alles wohl erwogen, glaube ich, daß es fur unfer: liebe Amalie Seblen gut ift, bag fie und Rebecca Sharp Rebecca ift allerdings ein brolliges Mabgetrennt finb. den und ihre Beschreibungen von ber Dame, welche .. bie Augen immer voll Thranen hat über ben Berluft ihrer Schonheit" .. von bem Berrn mit bem heufarbigen Bacten= bart und bem ftrobfarbigen Saar" zeugen ohne Zweifel von großer Renntniß ber Welt. Daß fie, ale fie bafniete. wohl an etwas Underes gebacht haben mag ale an bie Banber ber Dig Sorrocks, bezweifeln wir gewiß alle nicht: aber mein freundlicher Lefer moge bebenten, bag unfer Buch "Markt bes Lebens" heißt und bag biefer "Markt bes Lebens" ein fehr eiteler, bogwilliger und thorichter Drt ift, reich an aller Art Thorheiten, Ralichheiten und Unmagungen und ber Berfaffer muß die Bahrheit fagen fo viel er fie fennt um babei ift nicht zu vermeiben, baß gar vieles Unangenehme zum Borfcheine fommt. — Wenn wir an bie rechte Stelle fommen, wird es an iconen Borten nicht fehlen. Go lange wir aber in ruhiger Begend find , muffen wir une mit aller Gewalt ruhig halten. Gin Sturm in einem Bafchbeden ift lacherlich. Bir merben

ihn für bas gewaltige Meer und die einsame Mitters nacht auffparen. Das vorliegende Rapitel ift sehr milb, andere aber, — boch wir wollen nichts verrathen.

Während ich unsere Personen vorsuhre, werde ich um bie Erlaubniß bitten, sie nicht blos vorzustellen, sondern gelegentlich auch felbst auf die Breter vorzutreten und von ihnen zu reden: wenn sie gut und edel sind, sie zu lieben und ihnen die Hand zu drucken; wenn sie Marren sind, im Stillen mit dem Leser sie auszulachen; wenn sie aber schlecht und herzlos sind, sie in den stärtsten Ausdrücken zu tadeln, welche die Hölichseit gestattet.

## Menutes Rapitel.

## Familienportrait 6.

Sir Pitt Crawley war ein Philosoph mit einer Borliebe für das Niedere. Seine erste Heirath mit der Tochter des edelen Hauses Binkie war unter den Auspicien seiner Aeltern geschlossen worden und Lady Crawley war,
wie er oft sagte, bei Ledzeiten eine solche verstüchte streitfüchtige hochgeborene Aantippe, daß er bei ihrem Tode sich
vermaß, er wolle sich hängen lassen, wenn er wieder eine
ber Art nehme; auch hielt er Wort und wählte zu seiner
zweiten Frau Rosa Dawson, die Tochter des John Thos
mas Dawson, Eisenhändlers in Muddury. Wie glücklich
pries sich Rosa Lady Crawley zu werden!

Befehen wir und ihr Glud in ber Nahe. Buerft gab fie ben Beter Butt auf, einen jungen Mann, ber in fie verliebt war und ale er fich in feinen Erwartungen getaufcht fab, Schmuggler und Wilddieb murbe und taufenb andere ichlimme Sachen trieb. Dann veruneinigte fie fich, wie nicht andere zu erwarten, mit allen ihren Jugenb= freundinnen, mit benen fie naturlich ale Laby Crawley nicht mehr umgeben fonnte, - und in ihrem neuen Range und Saufe fand fie Diemanden, ber geneigt war fie willtommen zu heißen. Wer follte es auch thun?" Gir Sub: blefton Fuddlefton hatte brei Tochter, bie fammtlich hofften Laby Crawten zu werben; Gir Biles Wapfhots Familie fühlte fich beleidigt, bag nicht eine Sochter ans berfelben ben Borgug erhalten hatte und bie ubrigen Baronete in ber Umgegend gurnten über bie Digheirath ihres Bon ben Burgerlichen reben wir gar Etanbesgenoffen. nicht, fie mogen anonym grollen.

Sir Pitt fummerte sich, wie er sagte, keinen rothen Pfennig um sie Alle. Er hatte seine hubsche Rosa und was kann ein Mann mehr verlangen, als seinen Willen zu haben? Er gewöhnte sich beshalb an, jeden Abend sich zu betrinken, bisweilen seine hubsche Rosa zu schlagen und sie auf bem ande, wenn er zum Parlamente nach London ging, ohne einen einzigen Freund in der Welt zu lassen. Selbst Mrs. Bute Crawley, die Frau des Pfarrers, wollte sie nicht besuchen, weil sie eines Krämers Tochter ben-Borrang nicht gönnte.

Da Laby Crawley von der Natur nichts weiter erhals ten hatte als rothe Wangen und eine weiße Saut und ba . .

fle meber Charafter, noch Talente befaß, weber Befchaf: tigung noch Unterhaltung hatte, auch weber bie Seelenfarte noch bas heftige Temperament geerbt hatte, bie oftmale fich bei gang albernen Weibern finben, fo fonnte fie Sir Bitt's Liebe gar nicht fehr festhalten. Die Rofen ihrer Bangen verblichen, bie bubiche Frifde wich nach ber Beburt zweier Rinder und fie wurde eine blofe Maschine in bem Saufe ihres Mannes, bie eben fo wenig nitte, als bas große Biano ber verftorbenen Laby Grawlen. eine Blondine war, fo trug fie hellfarbige Rleider wie alle Blondinen und zeigte fich vorzugeweise in mattem Seegrun ober blaffen Simmelblau. Lag und Racht ftricte fie wollene Strumpfe ober etwas ber Art. Gie befaß beehalb nach wenigen Jahren gestrickte Decken über alle Betten in Crawley. Gie hatte einen fleinen Blumengarten, ben fie ziemlich liebte, außerbem gab es ja boch in ber Welt" nichts, was fie liebte ober haßte. War ihr Mann rob gegen fie, fo blieb fie falt und ruhig; fchlug er fie, fo weinte fie. Sie hatte nicht Charafter genug, um fich bas Erinfen anzugewöhnen und ging ben gangen Lag trub: felig in übergetretenen Schuhen und mit aufgewickelten Loden umber. D Marft ber Gitelfeit! Marft ber Gitelfeit! Done bich wurde fie ein heiteres gluckliches Weib gewesen fein : Beter Butt und Rofa, ein gludlich que friebenes Baar in einem netten Bauschen mit herglieben Rindern und einem redlichen Theil von Freuden und Gorgen, Soffnungen und Duben. Aber ein Titel und eine vierspannige Rutsche find weit toftbarere Spielbinge als bas Glud auf bem Martt bes Lebens und wenn Ronig

Heinrich VIII. ober Blaubart jest noch lebten und brauch = ten eine zehnte Frau, wurden sie nicht bas hübscheste Mas chen erhalten, das diesen Winter tangt?

Die langweilige trage Gleichgiltigkeit ihrer Mutter erregte natürlich keine große Liebe in ihren Töchtern, bas gegen fühlten sie sich ungemein glücklich in der Gekindesstube und in den Ställen, und da der schottische Gartner glücklicherweise eine gute Frau und einige gute Kinder hatte, so fanden sie in seinem häuschen eine wohlthuende Gesellschaft und einigen Unterricht, welcher aber auch der einzige blieb, us Miß Sharp ankam.

Ihr Engagement war Beren Crawlen ju verbanten, bem einzigen Freunde und Gonner, ben Laby Crawley female hatte und bie einzige Perfon, fur bie fie außer ihren Rinbern einige Buneigung fühlte. Berr Bitt Crawley glich ben ebeln Binfies, von welchen er abstammte unb war ein ungemein hoflicher Berr. Ale er bon ber Uni: verfitat jurudfam, begann er bie erfchlaffte Dicciplin im Saufe trop feinem Bater zu reformiren, ber fich vor ihm fürchtete. Er war ein Dann von fo ftrenger Ctifeite. daß er gewiß lieber verhungert als ohne ein weißes Sals: tuch ju Tifche gefommen mare. Ginmal, ale er eben von ber Univerfitat jurudgefommen war und horrode ibm einen Brief in ber Sand brachte, ohne benfelben vorher auf einen Brafentirteller gelegt ju haben, fah er ben Die: ner mit einem folden Blide an und hielt eine fo einbrings liche Rebe an ihn, daß Horrocks von ber Beit an flets vor ihm gitterte; Alle im Saufe budten fich vor ihm; Labb Grawlen's Lockenwickel verschwanden fruber, wenn er im

Digrated by Goly

Hause war; Sir Pitt's schmuzige Gamaschen kamen nicht jum Borscheine und wenn ber unverbesserliche Alte auch noch immer bei seiner früheren Lebensweise blieb, so bestrünk er sich doch nie in seines Sohnes Gegenwart und sprach mit seinen Leuten höslich, auch bemerkten diese, daß der Alte gegen Ladh Erawley nie fluchte, so lange der Sohn sich in dem Zimmer besand.

Er lehrte ben Haushofmeister melben: "Inabige Frau, es ist servirt", und er that es nicht anders, als daß er die Dame zu Tische führte. Selten sprach er mit ihr, wenn es aber geschah, nur mit der größten Chrfurcht und nie ließ er sie aus dem Zimmer gehen, ohne daß er sich erspob, ihr ehrerbietig die Thur aufmachte und sich zierlich verbengte.

In der Gelehrten-Schule zu Eton hieß er nur "Fraulein" Crawlen und fein jungerer Bruder, Rawdon Crawten, prügelte ihn häufig tuchtig durch. Obgleich aber
feine Anlagen nicht die glänzendsten waren, ersetzte er doch
ben Mangel an Talent durch verdienstlichen Fleiß und
während seines achtjährigen Aufenthaltes in der Schule
erhielt er nicht einmal eine Strafe, der da doch kaum ein
Engel entgehen kann.

Auf ber Universität blieb sein Verhalten ebenfalls höchst achtbar und er bereitete sich ba zu dem öffentlichen Leben, in welches er durch die Gunft seines Großvaters, Lord Binkie, eingeführt werden sollte, durch das emsigfte Studium der alten und neuen Redner, und durch forswährende Redezübungen vor; obgleich er aber recht geläusig sprach und seine bunne Stimme selbst mit großem Vergnügen hörte,

auch nie eine Gefinnung ober eine Meinung vorbrachte, bie nicht bereits allbefannt war und durch ein lateinisches Citat fich unterstüßen ließ, fo machte er doch fein Glück, trop der Mittelmäßigkeit, die jeden Andern zu Ansehn verholfen haben wurde. Er erhielt nicht einmal den Preis für das Preisgedicht, ob es gleich alle seine Freunde erwarteten.

Nachdem er die Universität verlassen hatte, wurde er Privatsecretair des Lord Binkie, dann Attaché bei der Gesandtschaft in Bumpernickel, welchen Bosten er mit allen Ehren besteidete und brachte Depeschen, die in Straßburger Pasteten bestanden, an den damaligen Minister der auswärtizgen Angelegenheiten. So blieb er zehn Jahre Gesandschaftse Attaché (mehrere Jahre nach dem Tode des Lord Binkie) und da ihm das Avancement doch zu langsam vorsam, gaber endlich die diplomatische Lausbahn mit einigem Berdrusse auf und wurde — Landjunker.

Er schrieb eine Broschure über das Malz, als er wiester in England angekommen war (denn er war ein ehrgeizisger Mann und sorgte dafür, daß das Publicum seinen Namen nicht vergesse) und betheiligte sich stark bei der Negerschmancipationsfrage. Dies erwarb ihm die Freundschaft Wilberforces, dessen Politik er bewunderte, und er führte einen berühmten Briefwechsel mit dem hochwürdigen Silas Hornsblower über die AlfantisMisson. In London hielt er sich wenigstens im Mai auf, wenn auch nicht des Barlaments wegen, doch wegen der kirchlichen Zusammenkunfte. Auf dem Lande war er Friedensrichter, wo er die häusig bestuchte und mit Reden beglückte, welchen es an religiösem Unterricht mangelte. Man sagte, er mache der Lady Jane

Digitized by Cong

Sheepfhanks den Hof, ber britten Tochter bes Lorb South: bown, beren Schwester, Laby Emilie, die bekannten Schrifzten: ", die Aepfelfrau von Finchley: Anger", ", des Matrofen achtes Fernrohr" herausgab.

Die Schilderung, welche Miß Sharp von der Berwen: bung seiner Zeit in Königin : Crawley entwarf, war nicht carifirt. Er nothigte die Dienstleute zu den erwähnten Gebetsübungen und vermochte seinen Bater (was das Beste war) daran Theil zu nehmen. Er begünstigte ein Indesprebenten: Bethaus in Crawley zum großen Berdrusse des Pfarrers, seines Oheims, und folglich zur Freude seines Baters, der veranlaßt wurde, sellbst ein Baarmal hinzugehen, was dann heftige Predigten in der Kirche zu Crawley veranlaßte, welche geradezu gegen den alten gothischen Stuhl des Baronets da gerichtet waren. Sir Pitt sühlte indes die Kraft dieser Predigten nicht, denn er schlief regels mäßig unter der Predigt.

Herr Crawley brang ernstlich in ben alten Herrn, zum Bohle ber Nation und ber ganzen christlichen Welt ihm ben Sit im Barlamente abzutreten; das aber verweigerte sein Bater hartnäckig. Natürlich waren Beibe zu klug, als daß sie die fünfzehnhundert Pfo. jährlich aufgegeben hätten, welche ihnen der zweite Parlamentosit einbrachte (welchen damals Herr Quadroon inne hatte, der über die Sclaven-frage simmen durfte, wie er wollte); die Familienbesitzung war ja bedeutend von Schulden belastet und jenes Einfommen deshalb kaum zu entbehren.

Die Familie hatte fich nie von ber schweren Strafe ers holen tonnen, welche ber erfte Baronet, Walpole Crawley,

wegen Beruntrenung in bem 3wirn: und Siegellacamt begahlen mußte. Gir Balpole war ein lebensluftiger Mann gewesen, der gern nach Gelb griff und Gelb verthat (,,alieni appetens, sui profusus," wie fich herr Crawley mit einem Seufzer ausbrudte) und murbe in ber gangen Umgegend geliebt wegen feiner außerorbentlichen Gaftfreunbichaft, Die er in Ronigin=Crawley ubte. Der Reller war voll Bur= gunder, die Stalle roll Sunde und Pferde; jest bagegen gingen bie Bferbe, welche man in Ronigin-Grawley befag, im Bfluge ober wurden am Boftwagen verwendet. folden Pferden an einem freien Tage gelangte Dig Sharp in bas Saus bes Baronets, benn wie fehr er auch Bauer war, fo hielt Gir Bitt boch außerordentlich feft an feiner Burbe, wenn er zu Saufe mar und fuhr felten anders als mit vier Pferden, wie er zwar haufig nur getochtes Schop= fenfleisch ag, aber brei Bediente gum Borlegen beffelben hatte.

Wenn die bloße Sparsamkeit und Knickerei ihn zu einem reichen Manne gemacht hatten, so wurde Sir Pitt Crawley ein ungeheuer vermögender Mann geworden sein; ware er ein Advokat in einer Landstadt gewesen, so wurde er seine Anlagen jedenfalls auch sehr zu seinem Bortheile ausgesbeutet und endlich wahrscheinlich einen bedeutenden Einsstuß und ein ansehnliches Einkommen sich erworden haben; unglücklicherweise aber besaß er einen guten Namen und großen wenn auch von Schulden belasteten Grundbesitz, die ihm beide mehr schabeten als ihn vorwärtsbrachten. Er hatte eine Borliebe für Prozesse, die ihm jährlich mehrere Tausende kosteten und da er zu klug war, als daß er sich.

hatte, wie er fagte, von einem Rechtsbeiftanbe uber: vortheilen laffen, fo ließ er feine Angelegenheiten burch ein Dutend ichlecht verwalten, benen er fammtlich nicht trauete. Er war ein fo gestrenger und habgieriger Grund= Berr, bag er faum andere als banferotte Bachter fand und ein fo geiziger Landwirth, bag er mit bem Samen fnicerte, ben er ber Erbe anvertraute, weshalb bie Natur aus Rache mit ben Ernten fniderte, die fie freigebigeren Landwirthen gumenbete. Er fpeculirte in jeder moglichen Beife: er trieb Bergbau, taufte Canal-Actien, gab Pferde gu Dm= nibus und Boftwagen, übernahm Lieferungen fur bie Regierung und war ber geschäftigste Mensch und Friedens= richter in feiner Grafichaft. Da er ehrliche Auffeher in feinen Granitbruchen nicht bezahlen mochte, fo hatte er bie Gennathung, bag viele, bie er angeftellt, nach America burchgingen und bas Befte mitnahmen. Begen mangeln= ber Borficht fullten fich feine Rohlenschachte mit Baffer; bie Regierung nahm bas ichlechte Rinbfleifch nicht an, bas er lieferte und in ber gangen Grafichaft war es befannt, baf bei ben Omnibusfahrten zc. Niemand mehr Bferde verfor ale Gir Bitt Crawlen, weil er nur wohlfeile Pferbe faufte und fie fchlecht futterte. - Conft war er ein gefelli= ger umganglicher Mann und nichts weniger als ftolk, ja er 30g faft bie Gefellichaft eines Bachtere ober Roghandlere ber eines herrn wie fein Sohn einer war vor; ferner trank er gern, fluchte viel und fpafte mit ben Tochtern ber Bachter ; nicht ein einziges Beifpiel fannte man, bag er einen Soilling weggeschenkt ober irgend eine gute That vollbracht habe, aber er war immer heiter, aufgeraumt unb

White and by Google

lachluftig; heute machte er seine Spaße und trank mit einem Bauer und morgen ließ er ihn auspfänden oder er lachte mit einem Wildbiebe, den er mit gleicher Gemuthseruhe deportiren ließ. Seine Artigkeit gegen das schöne Geschlecht ist bereits von Miß Rebecca Sharp angedeutet worden, — mit einem Worte unter allen Baroncis, Pairs und Gemeinen von England gab es keinen pfiffigern, gemeinern, selbstüchtigern alten Mann. Die blutrothe Hand Sir Pitts griff wo möglich in Jedermanns Tasche nur nicht in die eigene und mit Schmerz und Trauer muffen wir, als Bewunderer der englischen Aristocratie, gestehen, daß ein Mann von so vielen schlechten Eigenschaften in dem Abelsefalender seinen Namen fand.

Ein Hauptgrund, warum Herr Crawley einen so grossen Einstuß auf seinen Bater hatte, waren Geldgeschäfte. Der Baronet schuldete seinem Sohne eine Summe von dem Eingebrachten der Mutter, die er nicht gern herausstahlen wollte, wie er denn überhaupt eine fast unüberwindsliche Abneigung gegen Bezahlen im Allgemeinen hatte und nur durch Zwang vermocht werden konnte seine Schulden abzutragen. Miß Sharp berechnete (venn sie wurde, wie wir sogleich hören werden, in die meisten Geheimnisse der Famistie eingeweiht), daß blos die Bezahlung seiner Gläubiger dem ehrenwerthen Baronet jährlich mehrere hundert Pfund sostete, aber das war ein Vergnügen, das er so weit als möglich hinausschob, denn er fand eine Frende daran die armen Teusel warten zu lassen und die Zahlungszeit von einem Gericht und einem Termine zum andern hinzuziehen.

This lized by Go

Bas hilft mir's benn, bag ich im Parlament fige, wenn ich meine Schulden bezahlen foll? fagte er.

Eitelfeits-Markt! Eitelfeits-Markt! Da haben wir einen Mann, ber nicht buchstabiren konnte und nicht lesen mochte, ber pfissig wie ein Bauer war und wie ein solcher lebte, der keinen andern Lebenszweck kannte als Prozesse zu suhren, der nie einen Geschmack, ein Gesühl oder einen Genuß hatte, der nicht schmuzig gewesen ware und doch stand er in Rang, in Ehren, in Macht, war ein Würdenstager des Landes und eine Saule des Staates. Er war Ober-Sheriss und suhr in vergoldeter Kutsche. Große Minister und Staatsmanner schmeicheiten ihm und auf dem Markte der Eitelfeit hatte er einen bessern Platz als das glänzendste Genie oder die siedenlose Tugend.

Sir Pitt hatte eine unverheirathete Halbschwester, welche ihrer Mutter großes Bermögen geerbt hatte und, wenn Sir Pitt dies Geld ihr auf Pfand abborgen wollte, diesen Wunsch zurückwies und die Sicherheit der Staatspapiere vorzog. Sie hatte überdies ihre Absicht nicht versheimlichet ihr Bermögen zwischen Sir Pitts zweitem Sohne und der Pfarrer-Familie zu theilen und ein paarmal die Schulden Rawdon Crawley's auf der Universität und im Militair bezählt. Miß Crawley war denzusolge ein Gegensstand hoher Achtung wenn sie nach Königin-Crawley fam, denn sie besaß ein Vermögen, das ihr überall Liebe erwersben mußte.

Melde Burbe giebt boch ein solches Vermögen einer alten Dame! Wie zartlich und nachsichtig blicken wir auf ihre Vehler, wenn sie eine Verwandte ift (o moge jeder

Lefer wenigstens einige folche Berwandte haben!) und welche Bergensgute entbeden wir an ihr! Der Bantier, mit bem fie in Rechnung ficht, begleitet fie felbft lachelnb an ben Wagen, auf bem fteif ber bide Ruticher fist. Deine Frau, lieber Lefer, fchicft ihr gewiß immer fleine Beweife ihrer Liebe und Deine fleinen Tochter muffen unaufhorlich fur fie ftriden und ficen. Bie behaglich warm ift es in bem Bimmer, wenn fie jum Befuche fommt, ob fich gleich Deine Frau im ungeheizten Bimmer einschnurt. Das Saus erhalt wahrend ihrer Unwesenheit ein festliches, nettes, warmes, behabiges Aussehen, von bem man zu andern Beiten nichts bemerkt. Du felbft vergigeft ben Schlaf nach Tifche und liebst mit einemmale bas Bhistipiel außerorbentlich. ob Du gleich regelmäßig verlierft. Und welche gute Berichte! Alle Tage Bilbpret, eine Flasche Bein und Fische, Gee: fifche fogar, wenn Du nicht gang weit im Lanbe wohnft. Selbst die Dienerschaft in ber Ruche theilt die allgemeine Gludfeligfeit und, Niemand weiß, wie es zugeht, bas Bier ift weit beffer mahrend der Unwesenheit des dicken Rutschers. und die Frau vom Saufe fieht gar nicht fo ftreng barauf. wie viel Raffee, Thee und Buder aufgeht. Ift es fo ober ift es nicht fo ? 3ch frage bie Mittelclaffen. Uch, guter Gott. ich wollte du schickeft mir eine reiche Tante, eine unverheirathete Tante, mit schoner Equipage und bidem Rutscher ; wie follten meine Rinder fur fie ftriden und fliden und wie wollte ich ihr mit meiner Julie alles an ben Augen abfeben. Guger - eiteler Traum!

## Behntes Rapitel.

Dis Sharp erwirbt fich Freunde.

Run, ba Rebecca ein Mitglied ber liebensmurbigen Familie geworden war, beren Portraits wir im vorhergehens ben Rapitel entworfen haben, wurde es naturlich ihre Bflicht, fich, wie fie fich ausbrudte, ihren Wohlthatern angenehm zu machen und das Bertrauen berfelben fo viel als moglich zu erwerben. Wer wird biefes Befühl ber Dants barteit bei einer fcuplofen Baife nicht bewundern und wer will ihre Rlugheit nicht vollfommen gerechtfertiget finden, wenn auch etwas Gigennut mit untergelaufen mare? "3ch ftehe allein in ber Welt," fagte bas freundlofe Madchen; "ich fann nichts erwarten als was mir bie eigene Arbeit bringt, und mabrend bas fleine rothbadige Ding, bie Amalie, bie nicht die Galfte meines Berftandes befigt, gehn= taufend Pfund und fichere Ausficht auf Beirath hat, hat ble arme Rebecca (und mein Geficht burfte boch hubicher fein als das ihrige) nu ich felbft und ihr Bischen Big. Bir wollen boch feben, of ich mir burch meinen Beift nicht eine ehrenvolle Stellung erwerben fann und ob ich nicht eines Tages Amalien zu beweisen im Stande bin, baß ich wirklich über ihr ftehe. Nicht baf ich Amalien nicht liebte, wer tonnte bas unichuldige gutmuthige Mabchen nicht lieben ? — aber es wird boch ein schoner Lag fein, wenn ich meinen Blat in ber Welt uber ihr einnehme und warum . follte ich bas nicht"? So entwarf unfere fleine romanhafte Frenndin Plane fur bie Bufunft und wiegte fich in ben fconften Traumen ; auch durfen wir es nicht übel beuten,

baß in allen ihren Luftschlössern ber Hauptbewohner ein — Mann war. An was sonst haben junge Mådchen zu benken als an Månner? An was sonst deuken ihre lieben Mütter? "Ich muß meine eigene Mama sein," sagte Rebecca, nicht ohne eine schlimme Uhnung, wenn sie sich des kleinen Unsfalls mit Joseph Sedley erinnerte.

So nahm fie fich benn flüglicherweise vor, ihre Stellung in der Familie Grawlen angenehm und sicher zu machen und zu diesem Zwecke entschloß fie fich aber diejenigen, welche zu ihrem Wohlbefinden beitragen konnten, zu Freunden zu

gewinnen.

Da kaby Crawlen zu biesen Personen nicht gehörte und eine so trage und charakterlose Frau in ihrem eigenen Hause von gar keiner Bedeutung ist, so sah Rebecca bald ein, es sei gar nicht nothig die Zuneigung derselben zu erslangen, ja fast unmöglich. Sie sprach mit ihren Zöglingen von ihrer "armen Mama" und wenn sie auch die Danzestets mit kalter Achtung behandelte, so richtete sie doch den Haupttheil ihrer Ausmerksamkeit der übrigen Familie zu.

Bei den jungen Madchen, deren Beifall sie ganz und gar erwarb, war ihre Methode ziemlich einfach. Sie qualte dieselben nicht mit vielem Lernen, sondern ließ ihnen viels mehr vollkommen Freiheit wie sie sich selbst bilden wollten, denn welche Bildung ist wirksamer als die Selbstbildung? Die alteste liebte die Bücher ziemlich und da sich in der alten Bibliothek in Königin : Crawlen eine ansehnliche Menge Werke der leichten Literatur aus dem vorigen Jahr-hunderte in französischer und englischer Sprache befand (sie waren von dem Secretair des Zwirn= und Siegellackamtes

in ber Zeit seiner Ungnabe gekauft worden) und außer ihr Niemand die Bucher anrührte, so konnte Rebecca in angenehmer, ja in spielender Weise der Miß Rosa Crawley mancherlei Kenntnisse beibringen.

Sie las beshalb mit Rofa manches unterhaltenbe frangoffiche und englische Bert, auch die bes gelehrten. Dr. Smollet, bee geiftreichen Beinrich Rielbing, bee anmuthigen herrn Crebillon bes Jungern und bes univerfellen Berrn v. Boltaire. Ginftmale ale Berr Crawley fragte, mas bie jungen Mabchen lafen, antwortete bie Gonvernante: Smollet. - ,,Ah, Smollet," entgegnete Crawlen, vollfommen befriediget. "Seine Befchichte ift zwar langweiliger, aber auch bei weitem nicht fo gefahrlich als bie Sume's. Sie lefen Beschichte?" - "Ja," antwortete Rofa, ohne indeg hingugusegen, daß es bie "Geschichte Sumphrey Clinfere" fei. Bei einer andern Belegenheit gerieth er in frommen Gifer als er bei feiner Schwefter einen Band frangofifcher Luftfpiele fand, ba aber bie Gouvernante bemertte, fie lefe biefelben, um bie franzoniche Conversationesprache fich anzueignen, mußte er wohl zufrieden fein. Crawley war ale Diplomat unge: mein folg auf feine eigene Fertigfeit, mite welcher er bas Frangofische fprach und es fcmeichelten ihn beshalb bie Complimente nicht wenig, welche ihm die Gouvernante beständig barüber machte.

Die Geschmackerichtung ber Miß Biolet war eine grobere und gerauschvollere als die ber Schwester. Sie kannte die Stellen, wo die Huhner ihre Eier legten. Sie tounte auf jeden Baum klettern, um bic gesteckten

10 \*

Eier aus ben Nestern ber gesieberten Sänger zu holen. Ihre Lust war es, die Füllen zu reiten und durch die Ebene zu jagen. Sie war deshalb der Liebling ihres Vaters und der Stallente. Sie war auch der Liebling, wenn auch der Schrecken der Köchin, denn sie machte alle Töpfe mit Eingemachtem aussindig und langte sich aus densselben zu, wenn sie zu erreichen waren. Fortwährend bes sah sie sich mit ihrer Schwester in Streit und Haber, aber Miß Sharp sagte von solchen Unartigkeiten, wenn sie dahinter kam, der Lady Crawley nichts, weil sie weiter davon mit dem Bater oder wohl gar mit Herrn Crawley gesprochen haben würde; sie versprach vielmehr gar nichts zu sagen, wenn Violet ein gutes Kind sein und die Gonsvernante lieben wollte.

Gegen Herrn Crawlen war Miß Sharp außerst achtungsvoll und gehorsam. Sie pflegte ihn über französische
Stellen zu Nathe zu ziehen, die sie nicht verstand, obgleich ihre Mutter eine Französin gewesen war und die
er dann zu ihrer Befriedigung erläuterte; überdies stand
er ihr in profaner Literatur bei und war so gütig, ernstere
Bücher für sie auszuwählen und im Gespräche häusig sich
an sie zu wenden. Sie bewunderte dafür seine Rede in
der . . . Gesellschaft, nahm Interesse an seiner Broschüre
über das Malz, wurde gar nicht selten durch seine Abendandachtsreden bis zu Thränen gerührt und sagte dann
mit einem Seuszer und mit einem Blicke zum Himmel
empor: "ach ich danke Ihnen," so daß er gelegentlich
sich gedrungen fühlte ihr die Hand zu reichen.

Ingertal of Gold

bann ber aristofratische Prediger = Dilettant zu sagen. "Wie wird Miß Sharp durch meine Worte angeregt, während sie auf Niemanden unter unsern Lenten Cindruck machen. Ich bin zu sein für sie, zu zart. Ich muß populärer zu sprechen suchen; — aber sie versteht mich. Ihre Mutter war eine Montmorency."

Dig Charp schien allerdings von mutterlicher Seite von diefer berühmten Familie abzustammen. fagte fie nicht, bag ihre Mutter auf ber Buhne gewesen ; bas wurde Beren Crawlen's religiofes Befuhl unanges nehm berührt haben. Denn viele hochabelige Emigran= ten hatte bie grauenhafte Nevolution in Armuth gefturgt. Sie fannte mehrere Gefchichten von ihren Borfahren, ehe fie viele Monate in bem Saufe gewesen war; einige berfelben fand herr Crawley in D'hogier's Borterbuche, bas in ber Bibliothet ftanb, aber gerade baburch murbe fein Glaube an ihre Wahrheit und an die hohe Abstammung-Rebecca's beffarft. Ronnen wir, fann unfre Belbin baraus, baß Crawley fo neugierig war und felbft in ben Borterbuchern fuchte, foliegen, er habe fich fur Rebecca besonders interessirt? Rein, nur in freundschaftlicher Meife. Saben wir nicht erwahnt, bag er feine Sulbigungen ber Laby Jane Cheepfhants barbrachte?

Ein Paar mal machte er Rebecca Borstellungen wegen ber Michtschicklichkeit Dame mit Sir Pitt zu spielen; es sei dies ein gottloses Spiel, sagte er und sie wurde ihre Zeit weit besser verwenden, wenn sie "Trump's Vermachtnise" oder "Die blinde Wascherin von Moorsields" oder ein andres ernsteres Werk lese; Miß Sharp entgegnete

. ...... Google

aber, ihre thenere Mutter habe oft daffelbe Spiel mit dem Grafen von Trictac und dem hochehrwürsdigen Abbé v. Cornet gespielt und sie sinde darin eine Entschuldigung für diese und andere weltliche Untershaltung.

Die Gouvernante machte fich inbeg bem Baronet nicht blos baburch angenehm', baf fie Dame mit ihm fpielte. Sie fand verschiedene Bege ihm nublich zu werben. Gie las mit unermublicher Geduld alle Schriften über bie Brogeffe burch, von benen er fie zu unterhalten versprochen hatte, ebe fie nach Ronigin-Grawlen fam. Sie ichrieb viele feiner Briefe ab und anderte babei zugleich gefchickt bie Schreibmeife, fo bag fie ber jest gebrauchlichen entsprach. Sie zeigte Intereffe an allem, was die Befigung betraf, an bem Felbe, bem Barte, bem Garten, ben Stallen und fie mar eine fo angenehme Befellichaf: terin, bag ber Baronet felten feinen Spaziergang nach bem Frubftud ohne fie (und folglich bie Rinder) machte. Dabei gab fie ihren Rath uber bie Baume, welche gu Fallen fein burften, uber bie Bartenbeete, welche gebungt werden mußten, über bas Betreibe, welches gu fchneiben mare und über bie Pferbe, welche im Bagen ober im Bfluge geben follten. Ghe fie ein Jahr in Ronigin-Crawlen gemesen war, hatte fie bas Bertrauen bes Baro: net vollständig gewonnen und bas Befprach bei Tifche, welches er fonft nur mit Horrocks geführt hatte, bewegte fich jest fast ausschließlich zwischen Sir Ditt und Dis Sharp. Sie war fast herrin im Saufe wenn Bert Grawley abwesend war, benahm fich aber in ihrer neuen hohen Stellung fo umfichtig und befcheiben, bag fie ben Autoritaten in ber Ruche und bem Stalle nicht zu nahe Sie war gar nicht mehr bas hochmuthige, juruds haltenbe, unzufriebene Befen, wie wir fie im Anfange fennen gelernt haben und biefe Temperamentsanberungen zeugten von großer Klugheit und von bem aufrichtigen Buniche fich zu beffern ober boch wenigsteus von großem geiftigen Muthe. Db bas Berg biefes neue Syftem ber Bescheibenheit, Gefälligfeit und Demuth bictirte, welches unfere Rebecca annahm, wird fich aus ihrer fpatern Befchichte ergeben. Gin Suftem ber Benchelei, welches Sahre lang andauert, wird felten von einer Berfon von ein und zwanzig Jahren genugend burchgeführt; unfre Lefer werben fich aber erinnern, bag unfre Belbin, obs gleich jung an Jahren, alt an Leben und Erfahrung mar und wir haben vergebens gefchrieben, wenn Gie noch nicht erfannt haben, daß fie fehr flug und gemanht mar.

Der altere und ber jungere Sohn bes Hauses Crawley waren wie der Mann und die Frau im Wettershauschen, nie zusammen daheim; sie haßten einander gründlich, ja Rawdon Crawley, der Dragoner, verachtete das ganze Haus und erschien felten da außer wenn seine Tante ihren jährlichen Besuch machte.

Die große gute Eigenschaft dieser alten Dame ist bezreits erwähnt worden. Sie besaß ein Bermögen von siebenzigtansend Pfund und hatte Rawdon beinahe adoptirt. Der altere Nesse war ihr sehr zuwider und sie verachtete ihn als traftlosen Menschen. Dagegen erklärte

er ohne Zögern, ihre Seele sei nnwiderbringlich verloren, wie er der Meinung war, sein Bruder wurde in der andern Welt nicht viel Besseres zu erwarten haben. "Sie ist eine gottlose weltlich gesinnte Frau," sagte Herr Crawley. "und geht mit Atheisten und Franzosen um. Meine Seele schaudert, wenn ich an ihre grauenvolle Lage denke, wenn ich mir vorstelle, daß sie trot ihrer Nähe am Grabe der Citelseit, der Leichtsertigseit und Thorheit erz geben ist." Die alte Dame lehnte es freilich ganz des stimmt ab, seine einstündige Rede oder Predigt Abends anzuhören und wenn sie nach Königin-Crawley kam, mußte er seine gewöhnlichen Andachtsübungen aussezen.

"Mache Deine Predigten zu, Pitt, wenn Miß Crawley herüberkommt," fagte fein Bater; "fie hat gesichrieben, fie konnte bas Predigen nicht vertragen."

"Aber, Bater, bebenfen Gie bie Dienftleute ...

"Sol ber Teufel die Dienstleute," entgegnete Sir Pitt und ber Sohn meinte, er wurde sich gar nicht wundern, wenn einmal wirklich so etwas geschähe.

"Du wirst kein solcher Rarr sein," suhr ber Bater fort, "ber Dreitausend bes Jahres ber Familie entgehen läßt."

"Bas ift Gelb in Bergleich mit unserer unsterblichen Seele!" entgegnete Crawlen.

Die alte Miß Crawley gehörte allerdings zu den fogenannten sündhaften Menschen. Sie besaß ein hübsches nettes Haus in Park Lane (London) und da sie während der Saison in der Hauptstadt zu viel aß und trank, so ging sie für den Sommer nach Harrowgate oder Cheltenham.

Digital by Google

Sie mar bie gafifreundlichfte und jovialfte alte Befta: lin und, wie fie wenigstens fagte, ju ihrer Beit eine Schonbeit gewesen. (Es ift schon befannt, bag alle alten Beiber fruher Schonheiten gewesen sind). Gie war ferner ein Schöngeist und fur jene Beit eine furchterliche Sie hatte in Frankreich gelebt (wo fie fur Madicale. St. Juft, wie man ergahlt, eine ungluctliche Liebe fühlte) und Webte feitbem frangofische Romane, die frangofische Ruche und bie frangofischen Beine. Gie las Boltaire, fannte Rouffeau auswendig, fprach fehr leichtfertig über Scheibung und hochft energifch uber bie Rechte ber Aranen. In jedem Bimmer ihres Saufes hingen Bilber von Kor. Alle er in bas Minifterinm fam, erwarb fie fich Anfeben badurch, baß fie Gir Pitt Grawlen und ben anbern Abgeordneten von Ronigin-Grawley fur ihn gewann obgleich Gir Pitt aus eigenem Antriebe gu ihm überge: gangen fein wurde, ohne daß die Dame fich zu bemuben nothig gehabt hatte. Naturlich murbe Gir Bitt bewogen, nach bem Tobe bes großen Whig:Staatsmannes wieder hbrer Anficht zu werben.

Diese alte Weitdame hatte Nawbon Crawley gern als berselbe noch ein Knabe war, schickte ihn nach Cambridge (weil sein Bruder in Orford war) und als ber junge Mann von den Behörden jener Universität nach einem zweijähzigen Aufenthalte aufgefordert wurde sich schleunigst zu entsernen, kauste sie ihm eine Ofsicierstelle in der grünen Leibgarde.

Diefer junge Offizier mar ein vollendeter und beruhmter Lebemann. Boren, Rattenjagen, mit Bieren vom Bocke fahren galten damals für höchst fashionable in der britischen Aristokratie und er war ein Meister in allen diesen nobeln Wissenschaften. Ob er gleich zu den soges nannten "Haustruppen" gehörte, die ihrer Pflicht gemäß sich um den Brinzen Regenten schaaren mußten und beshalb ihre Tapferfeit im Dienste im Auslande noch nicht gezeigt hatten, hatte Rawdon Crawlen doch (wegen Spiels, das er un : und übermäßig liebte) drei blutige Duelle geshabt, in welchen er bedeutende Beweise von seiner Todes rerachtung gab.

"Und von seiner Nichtachtung beffen, was bem Tobe folgt", pflegte Crawley zu bemerken indem er seine matten Augen zur Decke emporhob. Er bachte fortwahrend an die Seele seines Brubers und an die Seelen derer, welche seine Ansichten nicht theilten.

Die romanhafte Miß Crawley, weit entfernt, über ben Muth ihres Lieblings sich zu entsetzen, pflegte jedesmal nach seinen Duclen seine Schulden zu bezahlen und wollte von dem nichts hören, was man gegen seine Moralität flüsterte. "Er läuft sich die Hörner ab", sagte sie, "und ist mir um Vieles lieber als sein gebetwinselnder heuchslerischer Bruder."

## Elftes Rapitel.

Artabifde Ginfachheit.

Neben ben braven Leufen in dem "Serrenhaufe" (Def: fen Ginfachheit und milde landliche Reinheit ficher unwider:

leglich ben Borzug bes Landlebens über bas Stadtleben barthun) muffen wir ben Lefer nun auch bei beren Bers wandten und Nachbarn in bem Pfarrhause, Bute Crawley und beffen Frau, einführen.

Der hochwurdige Bute Crawlen war ein großer, fattlicher, lebensluftiger Mann mit breitframpigem Sute und weit popularer in ber Umgegend als fein Bruber ber Baronet. Auf ber Univerfitat zeichnete er fich burch feine Ruderfertigkeit aus und hatte bie besten Borer in ber Stadt gezüchtiget. Seine Borliebe fur bas Boren und åthletische Körperübungen trug er auch in bas Brivatleben iber, benn es gab zwanzig englische Meilen in ber Runbe feinen Boxtampf, bem er nicht beiwohnte, fein Wettrennen, fein Bettrubern, feinen Ball, feine Bahl, fein Bifita: -tionsbiner . ja uberhaupt fein gutes Diner in ber gangen . Graffchaft, an welchem er nicht Theil genommen hatte. Sein Brauner und bie Laternen an feinem Gig fonnte man amangig Minuten weit von feinem Pfarrhause feben, wenn ein Diner im Fubblefton ober in Rorby, wie in Barifiot Sall oder bei ben großen Lords ber Graffchaft flattfand, mit benen er fammtlich auf vertrautem Fuße Er hatte eine gute Stimme und fang bie beften Lieber zu allgemeinem Beifalle. Er ritt auf bie Sagb in einer grauen Jade und war einer ber beffen Fifcher in ber Umgegenb.

Mrs. Crawley, die Fran bes Pfarrers, war eine kluge kleine Frau, welche die Predigten dieses wurdigen Geistlichen schrieb. Da sie sehr häuslich war und felten mit ihren Bochtern ausging, so herrschte sie unbeschränkt in der

Bfarre und lieg wohlweislich braugen ihren Mann thun, was ihm beliebte. Er burfte geben und fommen, mann es ihm beliebte, fo oft ale es ihm behagte auswarts effen, benn Mrs. Crawlen mar eine frarfame Frau und fannte den Preis bes Portweines. Geit fie ben jungen Pfarrer von Ronigin : Crawlen erobert (fie mar von guter Familie, die Tochter bes verftorbenen Dberfilieutenant Sccior Mac Tavifh und fie und ihre Mutter fpielten um Bute in Sar: rowgate, wo fie ihn gewann), war fie eine fluge und brave Frau fur ihn gewesen. Trot ihrem Sparen und Bufam= menhalten aber befand er fich fortwahrend in Schulden. Menigstens gehn Jahre brauchte er, um feine Stubenten= schulden abzutragen. Im Jahre 179-, ale er fich eben von benfelben gang frei gemacht hatte, wettete er fehr ftark gegen Ranguru, ber ben Derby : Breis gewann. fich genothiget, die bedeutende Summe zu ichweren Binfen aufzunehmen und befand fich feitbem fortwahrend in Berlegenheit. Seine Schwester unterftutte ihn gelegentlich mit einem hundert, naturlich beruhte aber feine große Soffnung auf ihrem Tode, "benn", pflegte er ju fagen, "zum Teufel, die Salfte ihres Gelbes muß mir Mathilbe boch hinterlaffen."

So hatten benn ber Baronet und ber Pfarrer jeden Grund, ben zwei Bruder nur immer haben konnen, einander feindlich gegenüber zu stehen. Sir Pitt war bei unzähligen Familienangelegenheiten besser weggekommen als Bute. Der junge Pitt jagte nicht nur nicht, sondern stiftete sogar ein Bethaus seinem Oheim vor ber Nase. Rawbon sollte, so viel war bekannt, ben allergrößten Theil

Dy and Googl

des Vermögens der Miß Crawley erben. Solche Gelb: angelegenheiten, solche Speculationen auf Leben und Tod, solche Kampfe im Stillen um eine kommende hinterlassen; schaft — machen auf dem Markte des Lebens Brüder sehr liebreich gegen einander. Ich für meinen Theil weiß, daß eine Fünfpfundnote die funfzigjährige Liebe zweier Brüder zu einander gesiort hat.

Es lagt fich nicht vermuthen, bag bie Anfunft einer Berfon wie Rebecca in Ronigin : Crawley, fowie ber Um: fant, baf fie allmalig bie Liebe Jebermanne erwarb, von Dre. Bute Crawley unbemerft blieb. Gie wußte, wie lange bas Rindelendenftud im Berenhause aushielt, wie. viel Basche bei ber großen Basche bort war, wie viel Bfirfiche fich an ber fublichen Wand befanden, wie viel bie Lady einnahm, wenn fie trant war - benn ale folche Dinge find fur manche Leute auf bem Lanbe von großem Intereffe - und mußte naturlich bie genaueften Erfundis gungen über bie Bouvernante einziehen. Die Dienftleute im Berren = und im Pfarrhaufe ftanden immer im beften Bernehmen mit einander. In ber Ruche bes lettern gab es immer ein gutes Glas Bier fur bie Leute aus bem erfteren, beren gewöhnliches Betrant fehr bunn war und fo erfuhr benn jede Familie genau, mas bei ber andern vor: ging. Das lagt fich am Beften burch eine allgemeine Bemerfung begrunden. Wenn Du, lieber Lefer, mit Deinem Bruber auf freunbichaftlichem Fuße ftehft, fo ift Dir fehr gleichgiltig, was er thut, wenn Du Dich aber mit ihm veruneiniget haft, weift Du genau, was bei ihm ge=

schieht und wer bei ihm aus = und eingeht, als wenn du ihn beobachten ließest.

Rebecca nahm benn sehr balb nach ihrer Ankunft regelmäßig einen Plat in bem Bulletin ber Frau Pfarrerin von bem Herrnhause ein. Das lautete ungefähr so: "das schwarze Schwein ist geschlachtet worden; es wog 10 Stein; die Seiten sind eingesalzen worden, das Uebrige wird frisch gegessen. Herr Eramp von Mubbury war bei Sir Pitt wegen gefänglichen Einziehens John Blackmores; Herr Pitt hielt eine Betstunde (Perzeichniß aller dabei Anwesenden); die Lady, wie gewöhnlich, — die jungen Fräuleins bei der Gouvernante."

Dann fam ber Bericht, die neue Gouvernante fei fehr schlau, Sir Pitt zeige fich sehr freundlich gegen fie, Herr Crawlen ebenfalls; er lese ihr Tractathen vor. "Was für eine schlechte Creatur!" sagte ba die kleine geschäftige Frau Bute Crawlen mit dem dunkelfarbigen Gesichte.

Endlich melbeten die Berichte, die Gouvernante habe Zebermann "herum" bekommen, schreibe die Briefe Sir Pitts, sei gewissermaßen seine Geschäftssührerin, führe die Rechnungen und die Herrschaft im Hause über Laby Crawley, die Kinder und Alle, — weshalb die Frau Pfarzrerin sie eine schlaue Here nannte und behauptete, sie musse irgend welche schlechte Absichten haben.

"Mrs. Bute Crawlen an Mis Pinferton, Mall, Chiswick."

"Pfarrhaus Ronigin : Crawley, . . Decbr.

"Mein verehrtes Fraulein, obgleich fo viele Jahre vergangen find, seit ich Ihren unsch ihbaren. Unterricht

Inhilized by Googl

genoß, habe ich boch immer die liebevollste und achtungsvollste Berehrung für Miß Pinkerton und das liebe Chiswick bewahrt. Hoffentlich besinden Sie sich recht wohl.
Die Welt und die Sache der Erziehung können Miß Pinkerton noch viele Jahre lang nicht entbehren. Als meine Freundin, Lady Fuddleston, erwähnte, ihre lieben Töchter brauchten eine Gouvernante (ich bin zu arm, als daß ich eine für meine Kinder annehmen könnte, wurde ich aber nicht selbst in Chiswick gebildet?), rief ich aus: "Wen könnten wir zu Rathe ziehen als die vortrefsliche, die unvergleichliche Miß Pinkerton?" Mit einem Worte, kennen Sie einige Personen, deren Dienste meine liebe Freundin und Nachbarin brauchen könnte? Sie nimmt keine Gouvernaute an, die nicht von Ihnen empsohelen ist.

"Mein guter Mann sagte mir, er liebe Alles, was aus Diß Binkertons Schule komme, ach wie sehr wunsche ich, daß ich ihn und meine geliebten Kinder der Freundin meiner Jugend vorstellen könnte, ihr, die der große Lexicos graph unseres Baterlandes bewunderte! Wenn Sie jesmals nach Hampshire kommen, trägt mein Mann mir auf Ihnen zu sagen, möchten Sie doch ja unser ländliches Pfarrhaus mit Ihrer Gegenwart beehren; es ist die besscheidene, aber glückliche Wohnung

Ihrer Sie liebenden

Martha Crawley."

R. S. "Meines Mannes Bruber, mit dem wir leis ber nicht auf bem Fuße der Einigkeit und bes Bertrauens ftehen, wie es Brubern wohl ansteht, hat eine Gouvers nante für seine kleinen Töchter, die, wie mir erzählt wors ben ist, das Glück gehabt hat, in Chiswick gebildet worden zu sein. Ich hore verschiedene Gerüchte über sie — . Da ich den größten Antheil an meinen lieben kleinen Nichten nehme, die ich trot dem Zwiespalte in der Familie gern unter meinen eigenen Kindern sehe, — und da ich mich sehne, jedem Ihrer Zöglinge Ausmerksamkeit zu erzeigen, so bitte ich Sie, meine liebe Wiß Pinkerton, mir die Gesschichte jenes jungen Mädchens zu erzählen, mit der ich um Ihretwillen mich gern befreunden möchte.

Martha Crawley."

Miß Pinferton an Mre. Bute Crawlen.

Johnson Souse, Chiswick, Decbr. 18-

"Berthe Frau, ich habe die Ehre den Empfang Ihres freundlichen Schreibens zu bescheinigen, das ich sofort beantworte. Es ist für Jemanden in meiner schwiezrigen Stellung höchst wohlthuend, wenn man die Ersahzung macht, daß die mütterliche Sorgfalt, die man aufzgewendet, entsprechende Liebe hervorgerusen hat und wenn ich so in der liebenswürdigen Mrs. Bute Crawley meine frühere vortresstiche Schülerin, die lebensssrohe und auszgezeichnete Miß Martha Mac Tavish, wiedersinde. Ich schäe mich glücklich jest die Töchter mancher unter meiner Obhut zu haben, die gleichzeitig mit Ihnen in meiner Ansstalt waren; welches Bergnügen würde es mir also machen, wenn auch Ihre geliebten Fräulein Töchter meiner belehrenden Aussicht und Leitung bedürften!

Dig and of Google

"Ich empfehle mich ber Laby Fuddleston und habe bie Ehre (briefich) ber verehrten Dame zwei meiner Freunbinnen vorzuschlagen, Miß Tuffin und Miß Hawih.

"Jedes dieser jungen Madden ist vollkommen geeigs net im Griechischen, im Lateinischen und in den Anfangssgründen des Hebräischen, in Mathematik und Geschichte, im Spanischen, Französischen, Italienischen und in der Geographie, in Bocals und Instrumentalmusik, im Tanzen ohne Beihilfe eines Lehrers, sowie in den Elementen der Naturwissenschaften Unterricht zu ertheilen. In dem Gesbrauch des Glodus haben beide große Fertigkeit. Außersdem kann Miß Tufsin, welche die Tochter des Predigers Thomas Tufsin ist, in der sprischen Sprache und den Elementen des constitutionellen Rechts Unterricht geben. Da sie aber erst achtzehn Jahre alt und von Aussehen sehr hübsch ist, so sinden sich vielleicht Gründe gegen ihre Answesenheit in der Familie Sir Hubdelston Fuddelstons.

"Miß Latitia Hawky bagegen ist ihrer Person nach von der Natur nicht begünstiget. Sie steht im neun und zwanzigsten Jahre und ihr Gesicht ist von den Blattern arg gezeichnet. Sie hinft etwas, hat rothes Haar und schielt ein wenig. Beide besigen jede moralische und relizgibse Tugend. Ihre Ansprüche sind natürlich ihren Fähigsteiten entsplechend. — Ich habe die Ehre, mit meinen dankbarsten Empfehlungen an den hochehrw. Herrn Bute Crawleyzu sein, werthe Frau,

"Ihre gang ergebenfte und gehorsamfte Dienerin, "Barbara Binferton."

"M. S. Die Miß Sharp, welche Sie als Gouvers Markt bes Lebens. I.

nante in bem Sause bes Gir Bitt Crawlen, Baronet unb Barlamentemitglieb, erwähnen, mar meine Schulerin und ich weiß zu ihrem Rachtheile nichts zu fagen. Menn ihre Erscheinung unangenehm ift, fo konnen wir ja nichts für bie Wirfungen ber Ratur, und wenn ihre Meltern nicht im besten Rufe stanben (ihr Bater war ein Maler, ber mehrmals Bankerott machte und ihre Mutter, wie ich feitbem ju meinem Entfeten erfahren habe, eine Dpern= tangerin), fo befitt fie bafur bebentenbe Talente und ich fann es nicht bedauern, bag ich fie aus Mitleiben aufnahm. 3ch furchte nur, bag bie Grundfage ihrer Mutter - Die mir als eine frangofische Grafin geschilbert murbe, welche in ben letten Revolutionegraueln hatte auswandern muffen, die aber, wie ich feitdem erfahren habe, eine Berfon von nieberer Berfunft und Gefinnung war - in bem jungen ungludlichen Mabchen fich ans geerbt zeigen, die ich als vollig hilflos aufnahm. jest ift ihr Berhalten, glaube ich, untabelig gewesen und ich hoffe auch, daß in bem eleganten und hochgebilbeten Rreise ber ausgezeichneten Familie Sir Bitt Crawlen's nichts gegen fie vorfomme."

Miß Rebecca Sharp an Miß Amalie Seblen.

"Ich habe seit vielen Wochen an meine liebe Amalie nicht geschrieben, benn was habe ich von dem Reden und Thun hier zu berichten und was kummert es Dich ob die Rübenernte gut oder schlecht ausgefallen ist, ob das sette Schwein dreizehn oder vierzehn Stein wog und ob dem Vieh das Mangelwurzelfutter gut bekommt? Ein Tag,

feit ich Dir zulett geschrieben, ift wie ber anbere gewesen. Bor bem Fruhftud ein Spaziergang mit Sir Bitt und feinen Kleinen; nach bem Fruhftud Unterricht (wie er nun eben ift) in ber Schulftube; nach ber Schule Lefen und Schreiben über Advocaten, Bachtcontracte, Rohlen= gruben und Canale mit Sir Bitt (beffen Secretair ich ge= worden bin); nach Tische Reben bes herrn Crawley's ober Damenfpiel mit dem Baronet, wobei bie Frau vom Saufe mit immer gleicher Rube guffeht. Etwas intereffanter ift fie in ber letten Beit burch ihre Kranklichkeit geworben, welche in ber Person eines jungen Arzies einen neuen Baft ju une gebracht hat. Junge Dabden follen nie verzweifeln, liebe Amalie. Der junge Argt gab einer gewiffen Freundin von Dir zu verfteben, bag fie eine Bierbe bes Stanbes fein wurde, wenn fie Dirs. Glauber werben wollte. 3ch entgegnete aber bem feden Den: iden, ber vergoldete Morfer und Stofel maren Bierbe Als wenn ich bagu in ber Welt mare, bie Frau tines Arztes ober Chirurgen auf bem Dorfe zu werben! Berr Glanber ging febr niebergefchlagen nach Saufe, nahm ein tublenbes Trantchen und ift jest vollfommen geheilt. Gir Bitt ichentte meinem Entschluffe feinen vollfommenen Beifall, benn es wurde ihm, glaube ich, febr unangenehm fein, wenn er feinen fleinen Secretair verlieren follte; ubrigens hat mich ber alte Mann felbft, bente ich, fo fehr als es ihm überhaupt möglich ift, in fein berg gefchloffen. Aber nein, man fann frubere Bebanten, von benen ich nicht weiter fprechen will, boch nicht so leicht vergeffen.

"Seit einiger Zeit ist Miß Crawlen hier angekommen mit ihren dicken Pferden, ihren dicken Dienern und ihrem fetten Hunde, — bie reiche Miß Crawlen, die 70,000 Pf. in fünsprozentigen Staatspapieren besitzt, welche (natürlich die Pfunde) ihre beiden Brüder außerordentlich lieb haben. Die arme liebe Seele sieht höchst schlagslüssig aus und man braucht sich also nicht zu wundern, daß ihre Brüder sehr beforgt um sie sind. Du solltest nur einmal sehen, wie sie sich beeisern ihr Kissen zurecht zu legen oder ihr Kassee zu reichen! "Wenn ich auf's Land komme," sagte sie (benn sie ist wisig und spissig), "lasse ich meine Speichelleckerin, Miß Briggs, zu Hause, denn meine Brüder sind hier meine Speichellecker und ein prächtiges Paar!"

"Wenn fie fommt, anbert fich alles bei une und fur einen Monat wenigstens fonnte man glauben, ber alte. Sir Balpole fei wieber lebendig geworben. Wir haben ba Diners und fahren vierspannig; die Bedienten ziehen ihre neueften canariengelben Livreen an und wir trinfen frangofischen Rothwein und Champagner als ware bas alle Tage fo. Wir haben felbft in ber Schulftube Bache: lichter und Feuer, fo bag man fich wirklich warmen fann. Laby Crawley muß bas hellfte Erbfengrun in ihrem Schranke anziehen und meine Schulerinnen legen bie biden plumpen Schuhe, wie bie engen alten carrirten Oberroce ab, um feibene Strumpfe und Muslinfleiber zu tragen wie Tochter fashionabler Barone. Rosa batte geftern ein fchlimmes Unglud, - bas Biltibire:Schwein (ihr größter Liebling) rannte fie uber ben Saufen und ver-

Dated by Goog

barb babei ein allerliebstes geblumtes seibnes lilas Rleibschen. Wäre dies eine Woche vorher geschehen, so wurde Sir Pitt fürchterlich gestucht und gewettert, die Arme mit Ohrseigen tractirt und sie einen Monat auf Wasser und Brod geseht haben. Seht sagte er weiter nichts als: "na, warte nur, wenn die Tante sort ist.." und lachte über den Unfall, als wäre es gar nichts Besondres. Hofesentlich legt sich sein Jorn che Miß Crawley abreiset, der armen Kleinen wegen. Ein wie mächtiger Versöhner und Friedensstifter ist doch das Geld!

"Einen andern bewundernewurdigen Ginfluß ber Dig Crawlen und ihrer fiebenzigtaufend Pfund bemerft man in bem Benehmen ber beiben Bruber Grawlen, ich meine ben Baronet und ben Pfarrer, nicht unferer Bruber, benn bie erftern, welche einander bas gange Jahr uber baffen, werben zu Weihnachten gang liebefelig. Im voris gen Jahre Schrieb ich Dir, bag ber wiberwartige Stallfnecht-Pfarrer angugliche und grobe Bredigten gegen uns in ber Rirche halt und bag Gir Bitt als Antwort barauf schnarcht; wenn Dig Crawley ankommt, hort man burche aus feinen haber und Streit, bas herrnhaus befucht bas Pfarrhaus und umgefehrt, - ber Pfarrer und ber Baronet unterhalten fich von ben Schweinen und ben Wilb: bieben und andern wichtigen Dingen in ber freundlichsten Beije, ja ohne fich zu ganten felbft wenn fie angetrunten find, - Dif Grawlen mag namlich von ihrem Streit nichts horen und verfichert hoch und theuer, fie werbe ihr Bermogen ben Crawleys in Shropfhire hinterlaffen, wenn man fie bier beleibige. Wenn jene Shropfhire

Crawleys gewandte Leute waren, wurden fie leicht alles erhalten, aber der Crawley dort ist ein Geistlicher wie sein Better hier und beleidigte Miß Crawley (die in einem Bornanfalle über ihre unversöhnlichen Brüder dahin gesstüchtet war) tödtlich durch außerordentlich strenge moraslische Ansichten. Er wollte, glaube ich, auch bei ihrer Anwesenheit im Hause beten lassen.

"Unsere Predigtbucher werden weggeschlossen sobald Miß Crawley ankommt und der junge herr Pitt Crawley, ben fic sehr haßt, halt es fur das Beste in die Stadt zu gehen. An seiner Statt erscheint der junge Dandy, Rittmeister Crawley, und ich glaube, Du wirst neugierig sein, was für ein Mann dieser ist.

"Er ist ein sehr großer junger Dandy, mißt wenigstens sechs Fuß, spricht sehr laut ober schreit vielmehr, slucht bedeutend und jagt die Dienstleute fortwährend hin und her, die ihn nichtsbestoweniger alle ungemein lieb haben, denn er geht sehr freigebig mit dem Gelde um und die Leute gehen deshalb durch das Feuer für ihn. In voriger Woche erschlugen sie beinahe einen Gerichtsbiener und dessen Gehilsen, der von London gesommen war, um den Rittmeister zu verhasten und an der Parkmauer auf ihn lauerte; sie prügelten beide, tauchten sie in Wasser und wollten sie als Wildbiebe erschießen, aber der Baronet verhinderte das.

"Der Aittmeister verachtet seinen Bater auf bas Grunds lichfte und nennt ihn einen alten Esel, einen alten Krauts junter, einen alten Schinkenfresser und bergleichen. Unter ben Franen steht er in einem fürchterlichen Rufe. Er

The readity Google

bringt feine Jagbhunde mit, besucht bie Gutebefiger in ber Umgegenb, labet ju Tifche ein, wer ihn gefallt und Sir Bitt wagt nichts bagegen zu fagen, weil er feine Schwefler zu beleidigen und die Erbichaft zu verlieren fürchtet, wenn fie ber Schlag ruhrt. Soll ich bir ein Compliment mittheilen, bas mir ber Rittmeifter machte? 3ch muß es, benn es ift gar zu hubich. Gines Abends tangten wir wirklich; es war Gir Subblefton Fubbelfton mit feiner Familie, Sir Giles Wapshot mit feinen Tochtern und ich weiß nicht wer noch ba. Ich hörte ihn fagen: ,, auf Ehre, ein nettes Ding!" Damit meinte er meine Wenigfeit und er erzeigte mir bie Chre zwei Contretauge mit mir gu tangen. Dit ben jungen herrn fommt er fo ziemlich gut aus, benn er trinft, wetlet, reitet mit ihnen und fpricht vom Jagen und Schiegen; bie Mabchen vom Lande nennt er alle Baneden und ich glaube felbft, bag er fo gang Unrecht nicht hat. Du follteft aber einmal feben, mit welcher Ber: achtung fie auf mich herabbliden! Wenn fie tangen, fige ich gehorfam ba und fpiele auf bem Biano ; legthin aber fam er ziemlich roth aus bem Speifezimmer herein und als er mich wieder bei biefer Frohnarbeit fab, fagte er gang laut und mit einem Schwure, ich fei bie befte Tangerin in bem Bimmer und verfprach die Mufifanten von Mudbury fommen au laffen.

"Ich will einen Tanz spielen," fiel Mrs. Bute Crawley bereitwillig ein (fie ist eine kleine alte Frau mit fast schwarz zem Gesichte, einem Turban und blinzelnden Augen) und nachdem der Nittmeister und Deine arme kleine Rebecca einen Tanz getanzt hatten, erzeigte sie mir die Ehre, mir ein

Digment by Googl

Compliment barüber zu machen. So etwas war vorher nie gehört worden; die stolze Mrs. Bute Crawley, die nächste Berwandte des Grasen von Tiptoss, die sich nur dann herabläßt ihre Schwägerin zu besuchen, wenn Miß Crawley zugegen ist! Die arme Lady Crawley! Während des größten Theils dieser Unterhaltung besindet sie sich oben in ihrem Zimmer und — nimmt Villen ein!

"Mre. Bute Crawlen hat mich ploglich fehr in ihr Berg geschloffen. "Meine liebe Dig Charp," fagte fie, "warum fommen Sie mit Ihren Schulerinnen nicht hinüber in bas Bfarrhaus? Ihre Confins werben fich uber ben Befuch fehr freuen." 3ch weiß was fie meint. Signor Clementi lehrte une bas Biano nicht umfonft, aber Mrs. Bute Crawlen hofft zu foldem Preife eine Lehrerin fur ihre Rinber zu befommen. 3ch burchfchaue ihre Blane fo gut, ale wenn fie mir biefelben vorgelegt hatte, - aber ich werbe hingehen, ba ich entschloffen bin mich angenehm gu machen. Ift es nicht bie Pflicht einer armen Gouver= nante, bie feinen Freund und Beschüter in ber Belt hat ? Die Frau Pfarrerin machte mir auch zahllose Complimente uber die Fortschritte meiner Boglinge und baburch glaubte fie mahrscheinlich mein Berg zu erreichen - bie Arme un= schuldige Seele vom Lande! Als wenn ich mir — soviel aus meinen Boglingen machte!

"Dein indisches Muslinkleib und Dein rosa seibenes Rleid, liebste Amalic, follen mir fehr gut stehen. Jest find sie freilich ziemlich abgetragen, aber Du weißt es, wir armen Madchen konnen uns am wenigsten anschaffen des frasches toilettes. Wie glücklich bist Du dagegen; Du

brauchst nur anspannen zu laffen, in die größte Handlung zu fahren und Dir auszuwählen was Dir gefällt. Lebe wohl, theuerstes Madchen.

"Deine Dich liebenbe

"Rebecca."

"PS. Wenn Du boch die Gesichter ber Blackbrooks (ber Tochter des Admirals blackbrook) gesehen håttest, junger hubscher Mådchen in den neuesten Kleidern aus London, als der Rittmeister Nawdon mich zum Tanze aufzog! Abieu!"

Als Mrs. Bute Crawley (beren Lift unsere kluge Rebecca sobald burchschante) von Miß Sharp das Versprechen eines Besuchs erhalten hatte, vermochte sie die allemächtige Miß Crawley, von Sir Pitt die nothige Erlaubeniß zu erwirken und die gutmuthige alte Dame, die selbst gern heiter war und Jedermann um sich her eben so gern heiter und zukaklich sah, war höchst ersreut und sofort bezreit eine Verschnung zwischen ihren beiben Brüdern herbeiszusühren. Man kam bemnach überein, daß die Kinder der beiden Familien in Zukunft einander öfters besuchen sollten und die Freundschaft dauerte natürlich so lange als die heiztere alte Vermittlerin da war und den Frieden erhielt.

"Warum hast Du ben schlechten Kerl, ben Rawbon Crawlet, zu Tische gebeten?" fragte der Pfarrer seine Frau, als sie durch den Park nach Hause gingen. "Ich mag mit ihm nichts zu schassen haben. Er sieht auf uns auf dem Lande herunter als ständen wir wer weiß wie weit unter ihm. Er wird auch nicht eher ruhen bis er meinen gelögestegelten Wein bekommt, von dem mich die Flasche

brei Thaler kostet. Hol ihn ber und jener! Außerdem taugt sein Charakter ganz und gar nichts; er ist ein Spieler, ein Trunkenbold, ein Nichtsnut in jeder Art. Er hat einen Mann in Buth geködtet, steckt in Schulden bis tief über die Ohren und hat mich und die Meinigen um den besten Theil des Vermögens meiner Schwester gebracht. Warpsagt, sie habe ihm" — der Pfarrer ballte hier die Faust gegen den Mond, nurmelte dabei etwas, das mehr wie ein Fluch denn wie ein Gebet klang und setzte dann in melanscholischem Tone hinzu — "funfzig tausend Pfund in ihrem Testamente ausgeset, so daß kaum dreißig übrig bleiben, die dann noch zu theilen sind."

"Sie wird es wohl nicht lange mehr machen," entgegnete die Frau des Pfarrers. "Sie fah fehr roth im Gesicht aus, als wir vom Tische aufstanden. Ich mußte sie lockerer schnuren."

"Sie hatte sieben Glaser Champagner getrunken," erz wiberte ber geistliche Herr leise, "und es ist überdies schlechstes Zeug, mit bem uns mein Bruber vergiftet. Aber ihr Weiber wist nie, was ihr trinkt."

"Dein, wir wiffen nichte," fagte fie.

,, Nach Tische trank sie Kirschbranntwein, "fuhr ber Hochwürdige fort, "und in den Kassee goß sie Guraçao. Ich könnte kein Glas davon trinken und wenn man mir eine Fünspfundnote bote. Sie halt das unmöglich aus; kein Mensch verträgt's und ich wette füns gegen zwei, daß Mathilde kein Jahr mehr lebt."

Unter solchen Reben und indem er an seine Schulben bachte, an ben einen Sohn in ber Schule, an ben andern in

Dalized by Google

Woolwich, an bie vier Madchen, bie durchaus keine Schonheiten waren, die armen Dinger, und keinen Pfennig hoffen durften außer bem, was sie von ihrer Tante erhielten, ging ber Pfarrer mit seiner Frau eine Strecke hin.

"Pitt kann unmöglich fo von Grund aus schlecht fein, um bas Patronat hier zu verkaufen. Und ber Methobistennarr, sein altester Sohn, benkt in bas Parlament zu kommen," fuhr er nach einer Baufe fort.

"Dem Sir Pitt Crawlen ift alles zuzutrauen, " erwisterte bie Frau. "Wir nuffen ihn burch Miß Crawlen vermögen, die Pfarre unferm Sohne zu versprechen."

"Bersprechen wird er Alles," entgegnete ber Bruber.
"Er versprach mir auch meine Universitätsschulben zu bezahlen, als unser Bater starb; er versprach einen Flügel an die Pfarrwohnung anzubauen; er versprach mir die Secheader-Wiese und wie hielt er seine Versprechungen? Und dem Sohne eines solchen Mannes, dem Spieler, dem Schwindler, dem Morder Nawdon Crawlen will Mathilde den größten Theil ihres Geldes vermachen! Das ist unchristlich, sage ich; bei Gott, das ist es! Der schamlose Vengel hat jedes Laster an sich außer der Heuchelei und diese besitzt dagegen sein Bruder."

"Schweig, lieber Mann, wir find noch auf Bitt's Grund und Boben," fiel bie Frau ein.

"Ich sage es noch ein Mal, er hat jedes Laster. Du brauchst ihn die Brucke nicht zu treten, Fran. hat er nicht ben Capitain Firebrace erschoffen? hat er nicht ben jungen Lord Dovedale im "Kaffeebaume" ausgeplundert? hat er nicht ben Borkampf zwischen Bill Soames und bem aus

Cheshire gestört, so daß ich vierzig Pfund verlor? Du weißt das rechtigut und was die Madchengeschichten betrifft, so hast Du selbst gehört, daß man vor mir als Friedens: richter.."

"Um Gottes Willen, Crawley," fiel feine Frau ein, "verschone mich mit Detatle!"

"Und diesen Menschen labest Du in unser haus ein!" fuhr der erbitterte Pfarrer fort; "Du, die Mutter junger Madchen, die Frau eines Geistlichen ber englischen Kirche!"

"Bute Crawley, Du bift ein Narr," fagte bie Frau verachtlich.

"Narr ober nicht," fuhr ber Geistliche ruhig fort. "Ich habe in meinem Leben nicht behauptet, daß ich so gescheidt sei wie Du, Martha; aber mit Nawdon mag und werde ich in meinem Hause nicht zusammenkommen. Ich werdezu Huddleston gehen, seinen schwarzen Zagdhund besehen und Launcelot gegen ihn laufen lassen. Ich wette funfzig auf meinen Launcelot gegen jeden Hund in England. Den Rawdon sehe ich nicht in meinem Hause."

"Crawleh, Du bist betrunken wie gewöhnlich", ants wortete die Frau und am nachsten Morgen, als der Pfarrer erwachte und Dunnbier verlangte, erinnerte sie ihn an sein Versprechen, Sir Huddleston Fuddleston am Sonnabende zu besuchen, nahm ihm indeß die Zusage ab, in der Nacht zusrückzukommen, um am Sonntage früh Kirche halten zu könsen. — Die Leute in Königin-Crawley hatten, wie man sieht, einen eben so vortresslichen Pfarrer als Patron.

Miß Crawley befand fich nicht lange in bem Gerrens hause und Rebecca's Zauber hatte bereits auf bie gutmus

thige und freisinnige alte Dame gewirkt wie auf die simpeln Leute auf dem Lande, die wir schon geschildert haben. Als sie eines Tages ihre gewöhnliche Spaziersahre machte, sprach sie den Bunsch aus, daß die kleine Gouvernante sie nach Mudbury begleiten möchte. Ehe sie wieder zurücktamen, hatte Rebecca die Alte gänzlich für sich gewonnen, weil sie dieselbe viermal zum Lachen gebracht und auf der ganzen Fahrt angenehm unterhalten hatte.

"Miß Sharp nicht mit am Tische effen lassen?" sagte sie zu Sir Bitt, der ein Staatsdiner angeordnet und alle benachbarten Barone eingeladen hatte. "Glaubst Du denn, Bruder, ich könne mit Lady Fuddleston von kleinen Kindern oder mit dem alten Esel Wapshot von Abvokaten: geschichten sprechen? Laß Deine Frau oben bleiben, wenn lein Plat mehr an der Tasel ist, aber nicht die kleine Sharp. Sie ist die einzige Person, mit der man auf dem Lande ein Wort sprechen kann."

Natürlich erhielt Miß Sharp nach einem so bestimmten Befehle die Einladung mit der vornehmen Gesellschaft zu speisen, und als Sir Hubbleston sehr ceremonios Miß Crawley zur Tasel geführt hatte, und sich neben ihr niederslassen wollte, rief die alte Dame ganz laut: "Rebecca, Miß Sharp, kommen Sie, setzen Sie sich zu mir und unsterhalten Sie mich. Sir Hubbleston mag neben Laby Bapshot siten."

Selbst als die Gesellschaft zu Ende war und alle Was gen sich wieder entscrut hatten, sagte die unersättliche Miß Crawleh: "Rebecca, kommen Sie mit mir in mein Zimmer; wir wollen uns über die Gaste hermachen", was sie denn recht gründlich thaten. Der alte Sir Hubbleston schnauste und schniebte sehr bei Tische; Sir Giles Wapshot hatte eine ganz besondere Art geräuschvoll die Suppe einzuschlürssen, während die Frau desselben mit den Augen blinzelte und Alles dies ahmte Rebecca bewundernswürdig nach wie die Gespräche, die geführt worden waren über die Politis, den Krieg, die Assischen und andere schwere und erschreckliche Dinge, über welche der Landadel zu sprechen pflegt. An dem Anzuge der Fräulein Wapshot und dem berühmten gelben Hut der Lady Hubbleston ließ Miß Sharp auch nicht ein gutes Bischen zur großen Unterhaltung ihrer Zuhörerin.

"Meine Liebe, Sie find eine wahre trouvaille", fagte Miß Crawlen. "Ich wollte, Sie konnten mit mir nach London kommen; aber ich konnte an Ihnen meine Launen nicht auslassen wie an ber Briggs, nein, nein, Sie kleine Schlaue. Dazu find Sie viel zu gescheldt, nicht wahr,

Firfin ?"

Frau Firfin (welche ben sehr kleinen Ueberrest von Haaren zu ordnen hatte, der auf dem Kopfe von Miß Crawley noch geblieben war) warf den Kopf empor und sagte: "Ja, das Fräulein scheint sehr gescheidt zu sein." Dabei nahm sie die allerspöttischeste Miene an, denn Frau Firkin besaß jene natürliche Eisersucht, welche eine der Haupttriebsedern jeder ehrlichen Frau ist.

Nachbem sie Sir Hubbleston Futbleston hatte ablaufen lassen, befahl Miß Crawley, Rawdon solle sie jeden Tag zu Tische führen und Rebecca mit dem Kissen solgen, soust würde sie Rebecca's Arm nehmen und Rawdon musse das Kissen nachtragen. "Wir mussen neben einander

Tibilized by Google

figen", sagte fie. "Wir sind bie zwei einzigen Christenmenschen in ber Grafschaft." Wenn bies wirklich ber Fall war, so muß man gestehen, daß bie Newhon in Hampshire sehr weit heruntergesommen war.

Miß Crawley war aber nicht blos eine so gute Christin, wie sie sich selbst nannte, fondern in ihren Ansichten auch ultraliberel und benutte jede Gelegenheit, sie ohne Ruckshalt auszusprechen.

"Was ift Geburt?" fagte fie mehrmals zu Rebecca. "Seben Gie nur meinen Bruber Pitt an, betrachten Sie bie Buddlestons, die feit der Beit Beinrich's II. hier anfaffig find und beobachten Sie ben armen Bute in bem Pfarr: Rann fich Giner an Geist und Bilbung mit Ihnen Mit Ihnen! Dicht einmal ber armen Brigge, meiner Gefellichafterin, ober Bowle, meinem Saushof= meifter, tommen fie gleich. Sie find geradezu unvergleich= lich, ein mahrer Schat. Sie haben mehr Berftand ale bie halbe Grafichaft zusammengenommen und wenn bas Berbienft nach Burben belohnt wurde, mußten Gie eine Berzogin fein. Aber nein, Bergoginnen follte es überhaupt nicht geben und über Ihnen durfte Diemand fteben. Meiner Meinung nach, Miß Sharp, ftehen Sie mir in jeber binficht gleich - wollen Sie wohl einige Rohlen auflegen, liebe Dig, und biefes Kleid ba gertrennen und anbern, mas Sie fo gut verfteben ?". Go benutte bie alte Philanthropin bie, welche fie mit fich felbft gang gleich ftellte, in jeber Sinficht und ließ fich jeben Albend von ihr in Schlaf lefen.

Um diese Zeit wurde, wie einige ber altern Leser sich erinnern werden, die vornehme Welt durch zwei Ereignisse bedeutend erregt. Der junge Officier Shafton ging mit Lady Barbara Figurse durch, der Tochter und Erbin des Grafen von Bruin, und der arme Vere Vane, ein Mann, der bis zu seinem vierzigsten Jahre ein hochst achtbares Leben geführt hatte und eine zahlreiche Familie besaf, verließ ploglich sein Haus wegen der Schauspielerin Ronzgemont, die fünf und sechzig Jahre alt war.

"Wissen Sie, was der schönste Theil des Charafters unseres theueren Lord Nelson war?" fragte Miß Crawsley. "Einer Frau wegen ging er durch das Feuer, ja in die Hölle. Ein Mann, der so etwas im Stande ist, muß etwas Gutes in sich haben. Ich bin eine Verschrerin aller leichtsinnigen Heirathen. Am meisten aber gefällt es mir, wenn ein Edelmann sich mit einer Mülslerstochter verheirathet, wie Lord Flowerdale; alle Damen gerathen in Jorn darüber. Wenn doch irgend ein vorsnehmer Mann mit Ihnen durchgehen wollte, liebes Kind; hübsch genug sind Sie dazu."

"Zwei Bostillone! Das ware herrlich!" geftand Re-

"Nächstbem habe ich es sehr gern, wenn ein armer Teufel mit einem reichen Mädchen burchgeht. Nawbon könnte mir keine größere Freude machen, als wenn er so etwas unternähme."

"Mit einem reichen ober mit einem armen Mabchen ?"

Dighted by Googl

"Sie Ganschen, Nawdon hat keinen Pfeunig als was ich ihm gebe. Er ist criblé de dettes und muß sein Gluck in der Welt zu machen suchen."

"Ift er fehr flug und geschickt?" fragte Rebecca.

"Klug? Er versteht von ber Gottes Welt Nichts als was feine Pferde, sein Regiment, die Jagd und das Spiel betrifft; aber er muß sein Glück machen, er ist ein gar zu liebenswürdiger Taugenichts. Wissen Sie nicht, daß er einen Mann getöbtet und einen beleidigten Vater durch ben Hut geschossen hat? In seinem Regimente ist er allz gemein beliebt und alle jungen Männer in den modischen Kassechäusern schwören bei ihm."\*)

Als Miß Rebecca Sharp ihrer geliebten Freundin ben kleinen Ball in Königin: Crawley beschrieb und wie Ritts meister Crawley sie zum erstenmale ausgezeichnet habe, gab sie merkwürdiger Weise keinen ganz wahrheitstreuen Bezeicht von dem Borgange. Der Rittmeister hatte sie schon sehr oftmals vorher ausgezeichnet. Er war ihr wohl ein Dupend mal auf ihren Spaziergängen begegnet, er hatte ihr häusig auf Corridors und dunklen Gängen geleuchtet, hatte wohl zwanzig mal Abends an ihrem Piano gestanden, wenn sie sang, während Lady Crawley krank in ihrem Bimmer war ohne daß sich Jemand um sie fümmerte; er hatte ihr Brieschen geschrieben (die besten, welche der

<sup>\*)</sup> Wenn bies Jemand für eine übertriebene Schilberung einer abeligen und einflufreichen Claffe von Berfonen halt, so verweise ich auf gleichzeitige Geschichtswerke, wie 3. B. Byron's Denkwurdigkeiten.

große Dragoner zusammenbring en konnte, aber auch die Plumpheit kommt wie jede andere Eigenschaft mit den Frauen weiter). Als er aber das erstemal ein solches Brieschen zwischen die Blätter ihrer Noten gelegt hatte, stand die kleine Gonvernante auf, sah ihm sest in das Gessicht, nahm das dreieckige Schreiben mit den Fingerspisen heraus, schwenkte dasselbe als ware es ein dreieckiger Hut, warf es sodann in das Feuer, verbeugte sich tief vor dem Schreiber, setze sich an dem Piano wieder nieder und sang lustiger als vorher.

"Was ist's?" fragte Miß Crawlen, welche durch das Aufhören der Musik in ihrem Nachmittagsschläschen gestört wurde.

"Ein falsches Blatt", antwortete Miß Sharp lachend, während Nawdon feinen Zorn und Berdruß kaum zu unters bruden vermochte.

Wie gut war es bei der unverkennbaren Borliebe der Miß Crawley für die neue Gouvernante, daß Mrs. Bute Crawley nicht eifersüchtig war, und das junge Mädchen in das Pfarrhaus eingeladen hatte und nicht blos sie, sondern auch Nawdon Crawley, der sich mit ihrem Manne um die Fünsprozentigen der Alten beward! Mrs. Crawley und ihr Nesse wurden die besten Freunde. Er ging und ritt nicht mehr auf die Jagd; er schlug Einladungen nach Fudbleston aus; er speisete nicht mit seinen Kameraden in Muddury, — er befand sich am liebsten in dem Pfarrzhause, wohin auch Miß Crawley kam und warum uicht auch Miß Sharp mit den Kindern, da die Mutter derselzben krank war? So kamen denn die lieben Kinder mit

Miß Sharp und Abends gingen Einige zusammen nach Hause, nicht Miß Erawlen, sie zog ihren Wagen vor — aber ber Gang über die Pfarrfelber, durch das kleine Parkpförtchen und durch die dunkle Allee war höchst angenehm im Mondenscheine für zwei Personen, welche das Malezrische so sehr liebten, wie der Rittmeister und Miß Rebecca.

"Ach bie fconen Sterne! bie lieben Sterne!" fagte ba Rebecca, indem fie ihre grunen Augen ju ihnen emporfolug. "Es ift mir fast als ware ich felbst ein Beift, wenn ich zu ben Sternen hinauffebe." "Ah! - o! - Gott! - ja - mir auch, Miß Charp", antwortete ber Drago: "Meine Cigarre beläftiget Sie boch nicht, Dig ner. Miß Charp liebte ben Geruch einer Cigarre Sharp?" im Freien mehr ale alles in ber Welt, - ja fie toftete eine in ber liebenswurdigften Weife, blies ben Rauch zierlich von fich, fchrie bann ein wenig, ficherte und gab bie Delicateffe an ben Rittmeifter gurud, ber ben Schnurrbart ftrich, fo ges waltig blies, bag bie Cigarre balb hell gluhete in bem bun= feln Balbe und hoch und theuer fcmur: - , Gott! - ah! - Gott! - ah! - bie fconfte Cigarre, bie ich in meis mem Leben geraucht habe", benn fein Berftanb und feine Conversation waren gleich glangend und einem jungen schweren Dragoner wohl anftanbig.

Der alte Sir Pitt, ber seine Pfeise rauchte, Bier trank und mit Horrocks von einem Hammel sprach, ber geschlach: tet werben sollte, sah bas Paar bei bieser Beschäftigung von seinem Fenster aus und betheuerte mit einem schauer= lichen Schwure, wenn es nicht ber Miß Crawley wegen sei,

4. 40.

wurde er Rawdon am Aragen nehmen und aus bem Saufe hinauswerfen.

"Ja, er taugt gar nicht viel," meinte Horrocks, "und sein Bedienter Flethers ist noch schlechter, denn er hat solchen Standal bei der Wirthschafterin wegen des Essens und des Bieres gemacht, wie im Leben kein Lord; aber Miß Sharp wird ihn schon ablaufen lassen, denke ich, Sir Pitt," sehte er nach einer Pause hinzu.

Er hatte nicht Unrecht; Miß Sharp führte Bater und Sohn an ber Nafe.

## 3wölftes Rapitel.

Gin gang fentimentales Rapitel.

Wir muffen nun von Arcabien und ben liebenswurdis gen Personen, die da ländliche Tugenden übten, Abschied nehmen, um nach London zuruckzukehren und uns zu erkuns bigen, was aus Amalien geworden ist.

"Die ist uns sehr gleichgiltig," schreibt irgend Jemand an den Rand. "Sie ist unausstehlich fad und albern." Auch folgen wohl noch einige andere liebevolle Bemerkuns gen der Art, die ich nicht erwähnen würde, wenn sie der jungen Dame, die sie betressen, nicht ungemein zur Ehre gereichten.

Hat ber Lefer in seinem Leben niemals abnliche Bemerkungen von gutherzigen Freundinnen gehört, die fich

Digitized by Googl

immer wundern, was benn nur eigentlich fo Angiehenbes an Fraulein G. fei ober mas ben Major B. bewegen tonnte, feine Sand ber hochft unbedeutenden gimberlichen Dl. anzutragen, die zu ihrer Empfehlung boch auch gar nichts habe als ihr Bachepuppengeficht? benn an einem Paar rother Wangen und blauer Augen? fragen bie lieben Moraliftinnen, bie bamit jugleich anbeuten , bag bie Baben bes Beiftes , Renntniffe in Botanif und Geologie, bas Geschick Berfe ju machen, die Fahigfeit Sonaten und Etuben à la Lifzt herunter zutrommeln, weit empfehlenswerthere und werthvollere Gigenschaften eines Madchens find als jene verganglichen Reize, bie nach wenigen Jahren verbluhen und verbleichen. Es ift mahr: haftig hochft erbaulich Frauen ober gar Madchen über die Berganglichkeit und Nichtigkeit weiblicher Schonheit philosophiren zu hören.

Obgleich nun aber die Tugend etwas weit Schöneres ist und die unglücklichen Wesen, welche unter dem Fluche der Schönheit leiden, fortwährend an das Schicksal erinnert werden sollten, das sie erwartet, obgleich höchst wahrscheinlich der heroische weibliche Charafter, den die Frauen bewundern, ein weit ruhmreicherer und schönerer Gegenstand ist als die sanste, frische, lächelnde, kunstlose, zarte,
kleine Hausgöttin, welche die Männer zu verehren geneigt
sind, so darf sich doch die letztere geringere Art Frauen
damit trösten, daß die Männer sie wirklich bewundern
und verehren und daß wir troß allen Warnungen und
Betheuerungen unserer lieben Freundinnen bei unserem
thörichten Irrthume verharren und die zum Ende des

Rapitels babei verharren werben. Obgleich mir zu wiesberholten Malen von Personen, welchen ich das größte Bertrauen schenke, versichert worden ist, Fraulein Braun sei ein unbedeutendes Mädchen, Fraulein Weiß habe nichts als ihr petit minois chiffonné und Frau Schwarz könne kein Wort sprechen, so weiß ich doch, daß ich die anziehendste Unterhaltung mit Frau Schwarz gehabt habe (wenn ich auch nichts davon weiter erzählen dars), eben so sehe ich alle Männer um den Stuhl des Fraulein Beiß sich drängen und alle junge Herrn wetteisern, mit Fraulein Braun zu tanzen. Deshalb bin ich zu der Ansicht gekommen, es musse ein großes Compliment sur eine Dame sein, von ihrem Geschlecht verachtet zu werden.

Die jungen Damen in Amaliens Gefellichaft thaten bies vollfommen genugend; fo gab es g. B. wohl nichte, woruber bie Fraulein Deborne, George Schweftern und bie Fraulein Dobbin fo ganglich übereinstimmig gewesen waren ale in bet Schapung ber geringfugigen Berbienfte Amaliens und in ber Berwunderung, wie nur ihre Bruder Reize an ihr entbeden fonnten. "Bir find freundlich gegen fie," fagten bie Fraulein Deborne, zwei fcone junge Madden mit ichwarzen Augenbrauen, welche bie beften Bouvernanten, Lehrer und Bugmacherinnen gehabt hatten und fie behandelten Amalien mit fo außerorbentlicher Sute und Berablaffung und nahmen eine fo unerträgliche Bonnermiene ihr gegenuber an, bag bas arme Dabden wirklich in ihrer Gegenwart fein Bort fprach und bem Anscheine nach so bumm war, ale man fie fcilberte. nahm fich feft vor, bie Dabchen pflichtgemaß ale bie

That Red by Googl

Schwestern ihres funftigen Gatten zu lieben. Gie verbrachte lange Bormittage bei ihnen, bie traurigften und langweiligsten ihres Lebens. Sie fuhr ceremonios in ber großen Familienkutiche mit ihnen und Fraulein Wirt, ber fnochenburren Bestalin, ihrer Gouvernante, fpazieren. Man nahm fie mit in bie Concerte, in benen nur alte Mufit aufgeführt wurde, zu einem Dratorium und in bie Baulefirche zu ben Baifenfinbern, wo fie, weil fie fich vor ihren Freundinnen fo fehr furchtete, burch bas Lieb fich faum ruhren zu laffen wagte, bas bie armen Rinder fan-Ihr Saus war febr gemachlich eingerichtet; ihr Bater führte einen guten Tisch; ihre Gesellschaft war feierlich und bochft anftanbig und ihre Selbstachtung au-Berorbentlich; fie hatte ben beften Stuhl in ber Rirche; in ihrem gangen Benehmen zeigten fie fich untabelig und fteif und alle ihre Unterhaltungen waren unerträglich anftanbig und langweilig. Rach jebem Besuche Amaliene (ach, wie wohl fuhlte fie fich , wenn fie vorüber waren!) fragten einander die Schwestern Osborne und die Wirt, die Bestalin, mit gesteigerter Berwunderung, was benn nun eigent= lich Georg an bem Dabchen finbe.

Wie geht dies zu? fragt wohl ein Leser, der recht gründlich belehrt sein will. Warum wird Amalie, die doch in der Schule so viele Freundinnen hatte und so gesliebt war, nachdem ste in die Welt eingetreten ist, von ihrem Geschlecht so geringschätig behandelt? Mein lieber Frager, in Miß Pinkertons Erziehungsanstalt gab es keine Manner außer dem alten Tanzmeister und Niemand wird verlangen, daß die Mädchen seinetwegen sich veruneinigen

follen. Wenn aber Georg, ihr hubicher Bruber, gleich nach bem Fruhftuck fortging und ein halbes Dutend Mal in ber Woche zu Mittag nicht zu hause af, so barf man fich freilich nicht wundern, daß feine vernachlaffigten Schweftern fich argerten. Wenn ber junge Bullock (von ber -Firma Sulfer, Bullod u. Co.), welcher in zwei Sai: fons Maria Deborne ben Sof gemacht hatte, Amalien jum Cotillon aufzog, fo ließ fich boch schwerlich erwarten, baß fich bie erftere barüber freuen follte. Und boch fagte fie, die milbe Seele, es fei ihr fehr angenehm. freue mich fo fehr, daß Ihnen die liebe Amalie gefällt," fagte fie nach bem Tange zu Beren Bullock. "Sie ift mit meinem Bruder Georg verlobt; zwar liegt nicht viel in ihr, aber fie hat das beste Berg von ber Welt und ift fo gang naturlich; wir haben fie alle fo gern." Das liebe Madden! Wer fann bie Tiefe ber Liebe ermeffen, wolche biefes fo ausbrudte?

Miß Wirt und die erwähnten beiden liebreichen Madchen stellten Georg Osborne so häusig und eindringlich die Größe des Opfers vor, welches er bringe, sowie seinen romanhaften Edelmuth, indem er sich an Amalten wegwerfe, daß er endlich wohl selbst glaubte, er sei eine der verdienstvollsten Personen in der brittischen Armee und sich mit ziemlicher Resignation lieben ließ.

Ob er gleich jeden Morgen das Haus verließ, wie schon erwähnt, und sechs Tage in der Woche auswärts speisete, weil er sich, wie seine Schwestern glaubten, von Miß Sedlen gar nicht mehr loszumachen vermochte, so befand er sich doch keineswegs immer bei Amalien, wenn die Welt glaubte;

Digitized by Googl

er liege zu ihren Küßen. Es ist wenigstens so viel gewiß, baß mehr als einmal, wenn Capitain Dobbin nach seinem Freunde fragte, Diß Doborne (die immer sehr ausmerksam gegen den Capitain war, sich gern seine Kriegsgeschichten erzählen ließ und sich angelegentlich nach dem Besinden seizner Mutter erkundigte) lachend an die entgegengesetzte Seite des Plates zeigte und sagte: "Sie mussen bei Sedlen's nach Georgen fragen; wir sehen ihn von früh bis Abend nicht." Neber diese Antwort lachte dann der Capitain in recht verlegener Weise, brach das Gespräch ab als vollendeter Weltmann und brachte es auf einen allgemeinen und insteressanten Gegenstand, wie das Theater, den letzten Ball des Prinzen Regenten oder das Wetter, diese Wohlthat der Gesellschaft.

"Wie blobe und unschuldig doch Dein Liebling ist!" sagte Miß Maria Deborne zu der Schwester Jane, wenn ber Caspitain sich entfernt hatte; "sahest Du, wie er roth wurde, als Du ihn antwortetest, daß Georg auf Bosten sei?"

"Ja, es ift Schabe, daß Bullock nicht etwas von seiner Bescheibenheit hat, Maria", entgegnete die Schwester mit Kopfschutteln.

"Bescheibenheit? Ungeschicklichkeit, willst Du sagen. Ich wunsche mir gar nicht, daß Bullock mir ein Loch in mein Muslinkleib trete, wie der Capitain Dir in das Deinige."

"In D'ein Rleid? Wie hatte er bas anfangen fols len? Er tangte ja mit Amalien."

Als ber Capitain so errothete und so verlegen aussah, gebachte er an einen Umstand, von dem er die Madchen nicht glaubte unterrichten zu burfen, namlich daß er in Sed=

ley's Hause bereits gewesen, naturlich unter bem Borwande Georg zu suchen, daß er aber Georg nicht gesunden und daß die arme Amalie mit recht betrübtem Gesichte an dem Fenster gesessen und nach einigen unbedeutenden Reden und Gegenreden zu fragen gewagt, ob es wahr sei, daß das Resgiment bald in das Ausland abgehen solle und ob er, Capistain Dobbin, Osborne schon gesehen habe.

Das Regiment hatte noch feinen solchen Befehl erhalsten und Dobbin hatte Georg nicht gesehen. "Bahrscheinlich ift er bei seinen Schmestern", sagte der Capitain; "ob er hingehen und ihn holen solle." Da reichte sie ihm freundslich und dankbar die Hand, er ging über den Plat hinüber und wartete und wartete, aber Georg kam nicht.

Das arme Herz voll Liebe! So klopft und hofft, so wartet und vertraut es nun. Man fieht, es nicht viel von einem Leben zu beschreiben, es giebt nicht viel Handlung, wie man es nennt, nur ein Gefühl ben ganzen Tag und alle Tage: wann wird er kommen? — nur den einen Gesbanken im Schlasen und Wachen. Ich glaube Georg spielte Billard mit dem Capitain Cannon während Amalie den Capitain Dobbin nach ihm fragte, denn er war ein heiterer geselliger Mann und in allen Geschicklichkeitsspielen ersfahren.

Einmal als er brei Tage nicht gekommen war, fette Amalie ihren hut auf und ging in das haus Osborne's. "Was? Unfern Bruder verlassen, um uns zu besuchen?" fragten die jungen Damen. "Haben Sie sich mit ihm versuneiniget, Amalie? Geschwind, erzählen Sie!" Nein, sie hätten sich nicht veruneiniget. "Wer könnte sich mit ihm

Diagodby Google

veruneinigen?" sagte fie mit Thranen in den Augen. Sie kame nur — um ihre lieben Freundinnen zu besuchen; sie hatten einander so lange nicht gesehen. Und diesen Tag war sie so ganz und gar linkisch und dumm, daß die Frauslein Osborne und deren Gouvernante, die ihr nachsahen als sie traurig wieder fortging, sich mehr als je verwundersten, was nur George an der Amalie sehe.

Naturlich wunderten fie fich. Sollte fie bas fleine ichuchterne Berg enthullen, bamit es jene jungen Damen mit ben feden schwarzen Augen muftern fonnten? Bewig war es am besten, wenn es sich zuruchielt und verbarg. Franlein Deborne verftanden allerdings einen Cafhemir= shawl ober eine rofa feibene Mantille trefflich zu beurthei= len und wenn Mig Turner bie ihrige purpurroth farben und an einem Spenger verarbeiten ließ, wenn Mig Bidford aus ihrer hermelinpelerine einen Muff machte, entgingen biefe Beranberungen ben beiben jungen Mabchen ficherlich nicht; aber, feben Sie, es giebt Dinge von feinerem Bewebe als Atlas und hermelin, ale alle Bracht Salomos und bie gange Garberobe ber Ronigin von Caba, - Dinge, beren Schonheit ben Augen vieler Renner entgeht. Und es giebt fanfte befcheibene Seelen, bie an ruhigen schattigen Platchen buften und bluben, wie es Gartenzierrathen giebt fo groß wie fupferne Barmpfannen, bie im Stanbe find burch ihr Anstarren felbft bie Sonne in Berlegenheit zu bringen. Amalie gehorte nicht zu ber Sonnenblumenart und ich behaupte auch, bag es allen Regeln ber Proportion wiberfpricht, ein Beilchen ju ber Große einer vollen Georgine ju gieben.

Threedby Google

Mein, bas Leben eines jungen gutherzigen Mabchens, bas fich noch in bem vaterlichen Refte befindet, fann nicht viele jener herzburchbebenben Greigniffe erleben, auf welche bie Selbin eines Romans gemeiniglich Unfpruch macht. Schlingen und Schuffe tonnen wohl die alten Bogel treffen, bie nach Rahrung braugen umberfuchen, und Raubvogel treiben fich braugen umber, benen fie entweber entgeben ober von benen fie ergriffen werben; aber bie Jungen im Nefte führen ein hubich gemächliches unromantisches Leben in ben Febern und bem Stroh, bie auch ihre Beit fommt, bie Alugel zu erproben. Babrent Rebecca Charp in bem Lande bereite fed bie eigenen Flugel ruhrte, auf allen 3mei= gen herumhupfte unter allerlei Fahrlichfeiten und harmlos wie mit Glud ihr Kutter fuchte, lag Amalie noch gefchust in bem heimischen Reftlein; wenn fie hinausging in bie Belt, gefchah es nur unter ber Aufficht ihrer Aeltern und irgend ein Ungluck fchien fie und bas liebereiche Bater= haus, in bem fie fo liebevoll geborgen war, nicht treffen zu fonnen. Die Mutter hatte ihre Bormittagepflichten, ihre tagliche Spazierfahrt und ben angenehmen Rundgang bei ihren Freundinnen und in ben Laben, welcher die Unterhaltung, ja bie Beschäftigung, wenn man will, ber reichen Londonerin ausmacht. Der Bater beforgte feine geheim= nigvollen Befchafte in ber City - einem geschaftereichen Orte in jenen Tagen ale ber Rrieg in gang Europa wuthete und Reiche auf bem Spiele ftanben, ale bie Beitungen ihre Abnehmer nach Behntaufenden gablten, ale ber eine Tag eine Schlacht von Vittoria, ber andere einen Brand von Mostau brachte, - als bie Zeitungeverfaufer um bie

Distress of Google

Tischzeit Neuigkeiten ausriesen wie: "Schlacht bei Leipzig — sechsmalhunderttausend Soldaten im Kampse — gänzliche Niederlage der Franzosen, — zweimalhundertstausend Todte!" Einigemale kam der alte Sedlen mit sehr ernstem Gesichte nach Hause und darüber brauchte man sich nicht zu wundern, da solche Neuigkeiten alle Herszen und alle Papiere in Europa bewegten.

Unterbeß lebte man in Ruffell Square, wo Seblen's Saus ftand, ruhig fort, ale wenn bie europaischen Unge-Der Rude legenheiten nicht im minbeften geftort waren. jug von Leipzig machte feinen Unterschied in ber Anzahl ber Gange, bie Sambo beim Mittagseffen auftrug; bie Berbundeten ructen in Frankreich ein und wie immer wurde punktlich um funf Uhr zu Mittag gelautet. glanbe nicht, daß Amalie fich irgendwie um Brienne und Montmirail fummerte ober fonft Intereffe an bem Kriege nahm bis zur Abbankung bes Raifers; ba aber flatschte fie in die Sande, betete - ach wie bankerfullt! - und fant in die Arme George gur Berwunderung Aller, welche biefes Aufleuchten bes Gefühles faben. Es war ja nun ber Friede erklart; Europa follte wieder Ruhe finden; ber Corfe war gefturzt und bas Regiment bes Lieutenant Deborne brauchte nicht zu marschiren. Go bachte Amalie. Das Schicffal Europas war fur fie ber Lieutenant Beorg Deborne. Ale beffen Gefahren vorüber waren, fang fie Er war ihr Europa, ihr Raifer, ihre veribr Tebeum. bundeten Monarchen und ihr Bring Regent. Er war ihre Sonne und ihr Mond und ich glaube, fie meinte, bie große Mumination und ber Ball zu Ghren ber Monarchen im

Stadthaufe zu London murben blos wegen Georg Osborne

gegeben.

Wir haben ergahlt, bag Armuth bie traurige Leh: rerin mar, unter welcher Rebecca Charp ihre Erziehung erhielt; bie lette Lehrerin und Bilbnerin Amaliens aber war bie Liebe und fie machte bie erfreulichften Fortschritte unter biefer beliebten Erzieherin. Die viele Beheim= niffe, von benen Miß Wirt und bie schwarzäugigen Debornes, von benen felbft bie alte Binferton in Chiewick feine Kenntniß und feine Ahnung hatte, erfuhr Amalie im Berlaufe von funfzehn ober achtzehn Monaten burch jene beste aller Lehrerinnen! Wie war es bei jenen achtbaren Jungfrauen anbere möglich? Bon gartlichen Befühlen fonnte bei Dig Wirt und Dig Pinferton gar nicht bie Rebe fein; Diß Maria Deborne hatte allerdings ein "Berhaltniß" mit Kriebrich August Bullocf Firma Hulfer, Bullock und Bullock, aber biefes Berhalt: niß war von ber ruhigsten Art und fie wurde eben fo bereitwillig Bullock ben Aeltern genommen haben, ba fie. wie es bei jedem wohlerzogenen jungen Madchen ber Fall fein follte, nur ein ichones Saus in London, einen freund: lichen Sommerfit, eine schone Equipage mit Bebienten in Livrée und ein Viertel bes jahrlichen Gewinns ber Firma Sulfer und Bullod - welche Bortheile fammtlich in ber Person Friedrich August Bullocks vereinigt waren - im Auge hatte. Wenn bie Drangenbluten als Brautschmuck schon bamale erfunden gewesen waren (jene rubrenben Sinnbilber weiblicher Reinheit, bie aus Frankreich berüber gebracht worden find, wo die Madchen meift an bie

Digwood by Google

Manner verkauft werden), wurde Dis Maria den fleckenlosen Brantschmuck genommen haben und mit dem gichtbrüchigen alten kahlköpfigen und kupfernasigen Bullock Bater in den Reisewagen gestiegen sein und ihr schönes Leben seinem Glücke mit vollkommener Bescheibenheit gewidmet haben; leider war der alte Herr aber schon verheirathet und so wendete sie ihre junge Liebe dem jüngern Compagnon des Hauses zu. Ihr lieblichen duftigen Orangenblüten! Gestern erst sah ich Miß Trotter, mit denselben geschmückt, in den Reisewagen steigen und Lord Methusalem nach ihr hineinhinken. Mit welcher rührenden Züchtigkeit zog die liebe Unschuld die Vorhänge an den Wagensenstern zu! Die Hälfte der Equipagen vom Markte des Lebens waren bei der Tranung.

Nicht biese Art Liebe vollendete die Erziehung Amaliens und wandelte im Berlaufe eines Jahres ein junges
gutherziges Maden in ein junges liebes Weib um, damit
sie eine gute Frankwerde, sobald die glückliche Zeit komme.
Amalie (vielleichtichar es unklug von ihren Aeltern sie dazu
zu ermuntern und sie in solcher Gögendienerei und so thöricht romanhaften Gedanken zu unterstüßen) liebte von
ganzem Herzen den jungen Officier im Dienste Sr. Maj.,
mit dem wir slüchtig bekannt geworden sind. Sie dachte
an ihn sobald sie früh erwachte und sein Name war der
letze, den sie in ihrem Abendgebete aussprach. Nie hatte
ste einen so schönen und so geschickten Mann gesehen, nie
einen solchen Reiter, einen solchen Tänzer, einen solchen
Helben überhaupt. Sie hatte allerdings Brummell gesehen, den damals Jedermann so pries; aber wie konnte

er mit Georg Deborne verglichen werden! Unter allen jungen Stuhern in der Oper (und es gab damals Stuher, die sogar besondere Hite für die Oper trugen) gab es keisnen, der sich mit ihm håtte messen können. Ein wahrer Feeuprinz war er und wie edel und großmüthig zeigte er sich, da er sich zu einem so bescheibenen Aschenbrödelchen herabließ! Miß Pinkerton wurde wahrscheinlich es verssucht haben, dieser blinden Leidenschaft Einhalt zu thun, wenn sie Amaliens Bertraute gewesen ware, aber gewiß ohne Ersolg. Es liegt in der Natur und dem Instinct mancher Frauen. Einige sind geschassen zu intriguiren, andere zu lieben.

Unter dem Alles verdrängenden Eindrucke ihrer Liebe vernachlässigte Amalie ihre zwölf lieben Freundinnen in Chiswick, wie es bei solchen selbstsüchtigen Personen geswöhnlich geschieht. Sie konnte an nichts Andres denken und Miß Saltire war zu kalt zu einer Pertrauten, während sie es nicht über sich vermochte wihr Herz der Miß Schwarz, der wollharigen Erbin von est. Kitts zu offensbaren. Die kleine Laura Martin was in den Ferien bei ihr und ich glaube, ihr vertrauete sie sich an, versprach ihr, sie zu sich zu nehmen, wenn sie verheirathet sein würde und theilte ihr vieles über die Leidenschaft der Liebe mit, was der kleinen Person gewiß nur von besonderm Nupen gewesen sein wird.

Was thaten aber die Aeltern, um zu verhindern, daß bas kleine herz zu rasch schlage? Der alte Sedlen schien gar nicht besonders darauf zu achten. Er war in der letten Zeit ernfter als gewöhnlich und seine Geschäfte in ber

Marked by Google

City nahmen ihn gang in Anspruch. Dre. Geblen ihrerfeite war fo ruhigen und gleichmuthigen Temperamente, baf fie nicht einmal bie Gifersucht fannte. Joseph befand fich nicht in London und ließ fich in Cheltenham burch eine irische Wittwe belagern. So hatte Amalie nur fich felbft und bamit oft zu viel; nicht baß fie jemale gezweifelt hatte, benn Georg war gewiß im Ministerium und fonnte nicht immer Urlaub erhalten ; er mußte bann boch auch feine Schweftern und Freunde besuchen und in Gefellichaft geben, wenn er in die Stadt fam (er war ja eine folche Bierde ber Befellichaft!), und war er wieder bei bem Regimente, fo war er ju mube, ale bag er lange Briefe hatte fchreiben fonnen. 3ch weiß, wo fie die aufbemahrte, welche fie von ibm hatte und ich fann mich hinstehlen und hineinsehen; aber ich fpiele nur die Rolle bes Mondscheines und blide harmlos in bas Bett, in welchem Treue, Schonheit und Uniduld liegen und traumen.

Wenn aber die Briefe Deborne's furz und soldatisch waren, so muß auch gestanden werden, daß wir, wenn die Briefe Amaliens an ihn hier mitgetheilt werden sollten, diesen Roman zu einer Anzahl von Bånden ausdehnen mußten, die selbst für den sentimentalsten Leser zu groß sein würde, daß sie ganze große Bogen voll schrieb und dann wohl gar noch quer durch das bereits Geschriebene, daß sie undarmherzig ganze lange Gedichte mit abschrieb und Worte und Stellen nicht nur einmal, sons dern zweis und dreimal unterstrich, um sie recht eindringlich zu machen, kurz die gewöhnlichen Symptome ihres Zustandes zeigte. Sie war keine Heldin. Ihre Briefe

Martt bes Lebens. I

waren voll Wieberholungen; mit der Grammatif stand sie nicht felten auf gespanntem Fuße und in ihren Versen nahm sie sich allerlei Freiheiten mit dem Veremaße; aber, meine Damen, wenn Sie das Herz nicht auch der Syntax zum Troße rühren und erst dann Liebe sinden sollten, wenn Sie vollkommen richtige Verse machen könnten, möchte lieber die ganze Verskunst zum Teusel gehen und jeder Schulmeister verhungern!